

1943 -61 Frige

## Bedingungen.

Das Abonnement auf beutsche Bilder für ein ganzes Jahr wird vorausbezahlt mit 6 fl. - fr. Für ein halbes Jahr mit . . 3 fl. — tr. Für einen Monat mit . . fl 45 fr. Außer Abonnement beträgt bas Lese-

gelb für jeben Band täglich . . — fl. 2 fr. Um vielfachen Migberftändniffen vorzubeugen, er- tanben wir uns, barauf aufmertiam zu machen, baß für frangölische und englische Bilder ein besonderes Abonnement besteht und zwar unter solgenden Bebingungen:

Fir ein ganges Jahr werben vorausbezahlt

9 st. — fr. Für ein halbes Jahr . . . 5 st. — tr. Für einen Monat . . . . 1 st. — fr. Für I Band ver Tag . . . — st. 3 tr.

Frembe und uns unbefannte Lefer belieben einen entjprechenben Betrag gegen Quittung zu binterlegen.

Wer ein Buch verliert ober es beichabigt gurudbringt, ift gum vollständigen Erjag besfelben verpflichtet.

Die Bibliothet ift an Bochentagen Morgens von 8 bis 12 und Nachmittage von 2 bis 6 Uhr offen.

J. Lindauer'ide Leihbibliothek, Fürftenfelbergaffe Rr. 8 in Münden.



## Schloß Bärenberg.

Roman

nou

Ernft Frite.

Erfter Band.



Leipzig, Ernft Julius Günther. 1867.



Bayerische Staatsbibliothef Münden



## Erstes Rapitel.

In der Reitveriode, wo die Erfindung der Gisenbahnen noch angestaunt wurde, rollte ein Bahnzug im vollen Glanze ber Mittagssonne auf ben eisernen Schienen babin. Die grauen Rauchwolken, die ihm gleich einem Kometenschweife nachzogen, wurden vom Lufthauche erft zerftört, wenn ber Zug längft außer Sicht war; sie lagerten sich wie Nebelgewölf auf ben Berghöhen, die bas Thal umschloffen, worin sich die lange Wagenreihe raftlos fortbewegte. Es war eine breite Chene, die zwischen den malbbemachsenen Soben lag, und die Eisenbahn lief, genau berechnet, bald näher, bald ferner zwischen ben Sügelketten, Immer die Sinderniffe vermeidend, die ihrer regelmäßigen Bewegung hemmend entgegentreten konnten. Daß man zwanzig Jahre später Felsen, Berge und Gemäffer Frite, Schlog Barenberg. I.

aller Arten für unerhebliche Grunds und Bobenverhälts nisse halten würde, nicht ausreichend, um von der Ans lage einer Eisenbahn abzustehen, davon ließ man sich zu dieser Zeitperiode noch nichts träumen.

Der Bahnzug braufte mit voller Kraft bahin, bis sich plöglich das Thal etwas verengte. Die prächtigen Walbhöhen traten näher zusammen. Die Locomotive gab ein Signal, als wolle sie die Aufmerksamkeit der Passagiere für diesen Punkt der Reise wecken. Wenn wirlich eine solche menschenfreundliche Absicht zu Grunde gelegen, als man die schrillende Pfeise ertönen ließ, so erfüllte sich der Zweck vollkommen. Wer den Fenstern zunächst saß, fuhr mit dem Kopfe hinaus. In allen Waggons verstummte das Gespräch, und da der Zug bedeutend seine Schnelligkeit minderte, so glich diese kurze Strecke zwischen den Hügelketten einer Spaziersfahrt in großem Maßstade und gab Veranlassung zu bewundernden Ausrufungen.

Auch in einem Waggon erster Klasse verfehlte bas unerwartete Eintreten dieser Beränderung seine Wirstung nicht. Das lebhafte Gespräch, welches sich um die frivolen Freuden des Residenzlebens gedreht hatte, stockte, und ein junger Mann, der bis dahin mit stolzem, faltem Lächeln sein Ohr den Kofetterien einer Dame geliehen, wendete belebt sein Gesicht dem Fenster zu.

Ein Strahl von Freude durchglühte sein Auge und er lehnte sich hinaus, solange der Zug in gemäßigter Bewegung fortlief. Als er sich aber nach glücklich passirter Biegung der Bahn wieder in Kraft setze und brausend dahinschoß, wendete sich der junge Mann zu seinen Reisegefährten und sagte, mit der Hand nach der Thalenge zurückbeutend:

"Dorthin will ich, aber die eiserne Nothwendigkeit führt mich weit über mein Reiseziel hinaus."

"Sie kennen diese Gegend, Graf Askan?" fragte die junge Dame, die schon während der ganzen Fahrt die Gelegenheit gesucht hatte, sich ihm liebenswürdig zu zeigen.

"Ich habe hier eine glückliche Jugendzeit verlebt", antwortete ber junge Mann furz.

"Sie scheinen mit der Einbildungskraft der Jugendseit diese Gegend zu verklären", warf ein ältlicher Herr etwas sarkastisch ein. "Ihr Blick verrieth es mir! Da aber die allgemeine Stimme dies kleine Stückhen Land für einen Sammelplat von Armuth und Elend ausschreit, so muß ein besonderer Reiz Ihre Erinnerungen beleben."

"Haben Sie noch niemals die Erfahrung in Ihrem diplomatischen Berufe gemacht, daß die allgemetne Stimme trügt, Herr Legationsrath?" fragte Graf Askan chenso, sarkastisch. "Die prahlerischen Thoren, welche

im Glanze der Welt zu leben gewohnt sind, nennen Natureinfacheit der Sitten und des Geschmacks sehr häusig Armuth und Elend. In Nücksicht hierauf muß ich dem allgemeinen Urtheil Necht geben, denn man kennt hier nichts von verseinerten Genüssen. Aber Sie sinden hier etwas, mein Herr, was sich mit allem Golde nicht schaffen läßt. Sie sinden fruchtbare, grüne Berge, Sie sinden Thalschluchten und silberhell sprudelnde Bäche, vor denen unsere künstlichen Fontainen jämmerslich bestehen."

"Das muß ich bestätigen", fiel eine Dame, die dem Legationsrathe gegenüber saß, rasch ein.

"Ei, meine gnädige Frau, Sie machen Complot mit dem Grafen und zwar gegen mich?" fragte der Legationsrath scherzend. "Bedenken Sie, daß unser Bertrag uns bis Nizza verbündet."

Die Dame strich ihre schönen, langen Loden von Haaren, die nicht auf ihrem Kopfe gewachsen waren, aus dem Gesichte, welches ihrem hoche und altabligen Namen durchaus nicht entsprach, warf ihrem Neisesfreunde einen liebevollen Blick zu und antwortete:

"Das Motto meines Stammes heißt: Der Wahrsheit die Ehre. Sie sehen, von Bosedow, daß ich eine echte Beldow bin. Das Land hier ist und bleibt ein köstlicher Naturgarten!"

"Dann ändere ich meine Ansicht und erkläre es auch für ein Bunderwerk der Schöpfung", rief der Legationsrath von Bosedow mit erkünstelter Ekstase.

"Dieser Meinungswechsel wird den Bergen, Thälern, Felsenflüften und Quellen sehr gleichgültig sein", sprach Graf Askan lächelnd. "Ich traue Ihnen nicht viel Gefühl zu, Legationsrath, allein ob Sie dennoch nicht zu der Einsicht einer Gottesgüte kämen, wenn Sie an jener Waldecke, die wir eben passirten, das Städtschen aussuchten, das in paradiessischer Ruhe auf dem Plateau des Berges liegt; wenn Sie von dort links bergab stiegen dis ins Thal hinab, welches, auf drei Seiten von sechs Vergtuppen eingehegt und von Quellen durchrieselt, ein wahres Paradies ist; ob Sie nicht an der Felsenschlucht, die wie eine Thorwölbung den Eingang zum Thale beschräntt, stehen bleiben und unter dem Eindrucke der Ueberraschung unwillfürlich die Hände falten würden, das ist doch fraglich."

"Um Ihre Voraussetzung von wenigem Gefühl zu entkräften, würde ich allerdings bergleichen thun, Graf Askan", spöttelte der Legationsrath, "aber mein Bestemden über Ihre Vorliebe für Naturschönheiten will ich Ihnen doch auch nicht vorenthalten. Ich dächte, ein junger Cavalier, der seit neun Jahren sich fortsgesetzt und ausschließlich in der Utmosphäre eines streng

geregelten Soflebens wohlgefallen hat, fonnte faum noch Sinn für Naturwüchsigkeit haben."

"Ihre Bemerkung, mein lieber Herr Legationsrath, liefert ben Beweis, daß auch Diplomaten falsche Schlüsse ziehen können", entgegnete Graf Askan in demselben Tone.

"Wenn wir im Winter wieder in der Residenz zusammentreffen, so werde ich Sie aufs Gewissen fragen, ob Sie mir mit Ihrem Ehrenworte versichern können, diese von Ihnen gerühmte und gepriesene Landsichaft ganz so befunden zu haben, wie Sie das Bild davon in der Romantik jugendlicher Anschauungen sich bewahrten, mein Herr Graf", rief der Legationsrath mit schadenfrohem Lachen.

"Meine Antwort sei Ihnen hiermit zugesichert", war Graf Askan's ernste Gegenrede. Damit endete die Unterhaltung zwischen den beiden Herren. Die Loco-motive signalissirte abermals, hemmte ihren rasenden Lauf und schob sich langsam und immer langsamer einem sehr einfachen Gebäude näher, das sich als ein Stationshaus erwies.

Man sah vom Waggon aus einen leichten Wagen mit zwei prachtvollen Pferden halten. Die Pferde mochten die gespenstische Kraft des Dampfzugs nicht nach ihrem Geschmacke finden. Sie schlugen wild die Köpfe auf, schüttelten die Mähnen und hatten Lust, das Weite zu suchen. Ein junger Herr hielt sie jedoch fräftig beim Zügel, sprach ihnen zu und wendete das Fuhrwerk ganz allmälig zur Seite. Es war eine ganz einfache kluge Maßregel, aber in der Ausführung lag eine solche Sicherheit und Ruhe, eine solche Zuversicht auf Erfolg, eine solche Festigkeit in Haltung und Gesberde, daß aller Wicke von der Erscheinung dieses jungen Mannes gesesselt wurden. Auch Graf Askan hielt den Blick sesse auf die Scene gerichtet, bis die Waggonreihe sich näher geschoben hatte.

"Es ist Reinhold!" sagte er bann freudig, aber ganz unwillkürlich.

"Ja", fiel die langgelockte Dame mit dem nicht aristokratischen Gesichte schnell ein, "ja, es ist Reinhold von Lessel — ich erkannte ihn gleich! Er wird Sie abholen wollen, Herr Graf."

"Sie steigen hier aus, Graf Askan?" fragte bie kokettirenbe junge Schöne mit Trauer.

"Bermuthlich, mein gnädiges Fräulein!" lautete seine kurze Antwort. "Man verlernt auf einer Sisensbahnreise sein bischen Topographie, denn ich weiß wahrslich nicht genau, ob ich jest auf Station Bartlep bin oder nicht. Unser Wille geht im Befehle des tyrannischen Schaffners unter — warten wir also, was er mir zudictirt."

Der Zug hielt. Ein Schaffner riß ben Wagenschlag auf. "Station Bartlep!"

Graf Askan erhob sich und schied mit freundlichem Gruße. Ein Diener in reicher Livree eilte auf ihn zu und unterzog sich der Besorgung seiner Reiseeffecten. Ihn selbst sahen seine Reisegefährten auf den jungen Mann zuschreiten, der neben den noch immer nicht ganz beruhigten Pferden stand. Eine herzliche Begrüßung fand statt. Beide junge Männer warfen sich in die Jagdkalesche und wie vom Sturme gejagt klogen die seurigen Pferde in einen nahen Waldweg hinein. Ein Weilchen später sah man den Diener auf einem andern kleinen Wägelchen, das mit einem Pferde bespannt war, in demselben Wege verschwinden.

"Der alte Graf versteht zu leben", sagte die Dame, mit Grazie ihre Locken aus dem Gesichte streichend. "Ein Anderer hätte wohl nicht daran gedacht, für das Gepäck seines Betters noch ein besonderes Fuhr-werk zu stellen. Mich freut diese rücksichtsvolle Artigseit."

"Sie scheinen Graf Astan's hiefige Verwandtschaft näher zu kennen", meinte die junge Dame unter hörs barem Seufzer.

"D ja, meine Liebe! Ich habe als Kind mährend ber unglücklichen Franzosenzeit hier im Sause meiner Großältern gelebt und bin oftmals auf Schloß Barenberg gewefen."

"Ift Graf Askan nicht ber Sohn bes alten Grafen Bärenberg?" fragte ber Legationsrath.

"Bewahre! Graf Askan gehört zu ber Linie Bärenberg-Bostett. Die hier angesessenn Bärenberg führen ben Bornamen Haralb und sind als Stamm ber Familie zu betrachten."

"Ah so! Das ist Graf Harald, der ehemalige Minister, der seinem Freunde eine Grube gegraben und dann selbst hineingefallen ist", spottete der Legationserath. "Sonderbar! Als ich Graf Askan einstmals fragte, ob er zu diesem Bärenberg gehöre, da verneinte er es ziemlich heftig. Und jetzt macht er ihm einen Besuch, meine Gnädige?"

"Eben das ist mir erfreulich, lieber von Bosedow", antwortete die Dame. "Seit der zweiten Berheirathung des Ministers hat eine feindliche Stimmung die Familie getrennt."

"Warum das? Oder ist es unbescheiden, danach zu fragen?" warf die junge Dame ein.

"Der Grund dieses Conflictes ift fein Geheimniß, meine Liebe."

"So erzählen Sie, Gnäbigste", bat ber Legationsrath. "Uns Diplomaten ift jede Aufklärung willfommen!"

"Weil Ihr Diplomaten neugierig seid, lieber von Bosedow!" antwortete die Gnädigste mit geeigneter Bürde.

"Wenn gnädige Frau die Neugier nur als eine Eigenschaft unseres Standes betrachten, so sind ja alle Frauen geborene Diplomaten!" rief der Legationsrath lachend.

"Ich will so großmüthig sein, Ihre spöttischen Ausställe nicht zu erwidern", sagte Frau von Beldow. "Bas die Zerwürfnisse der Familie Bärenberg betrifft, so zerstörten sie nicht allein die Sinigkeit der beiden Linien, sondern vernichteten auch Graf Askan's Hoffsnungen auf das Stammgut mit seinen bedeutenden Sinnahmen."

"Jest begreife ich —" fiel ber Legationsrath ein. "Graf Askan ift arm!"

"Ja! Durch ein Verschulben eines Vorfahren versarmten die Bärenberg-Bostett."

"Und Graf Harald der Exminister hat keine Erben?"
"Er hatte keine Erben und erzog den jungen Askan
gleich einem Sohne. Fünfzehn Jahre war er Wittwer,
als es dem alten Herrn plöglich einfiel, die junge Gräfin Boran, deren Mutter eine Prinzeß von Lichtberg war, zu heirathen. Sowie die erste Nachricht
von seinem Vorhaben kund wurde, holte Graf Askan's Bater ben Sohn von Bärenberg ab, ohne eine Erkläsrung diefes Beschlusses nöthig zu finden. Graf Harald soll sehr bestürzt gewesen sein. Wir aber wußten uns dieses Benehmen wohl zu deuten."

"Zweifeln Sie, Gnäbigste, daß ber alte Herr bies nicht gefonnt?"

"Wohl nicht, lieber von Bosedow. Oft wissen die Betheiligten weniger von dem, was sie trifft, als fremde Personen. Graf Harald hat wenig im Baterhause gelebt und nie großes Interesse an Geschäften gezeigt, die zum Neiche des Mysteriösen gehören. Ich weiß aber von meiner Großmama, daß sich eine Aufzeichnung sehr wunderbarer Begebenheiten aus der Linie Askanz-Bärenberg von der Hand eines Burgkaplans auf Bostett vorsindet, wonach allerdings Graf Harald die Gräfin Boran nicht hätte heirathen müssen, um den Frieden zwischen sich und der Linie Askan zu wahren."

"Das klingt fehr räthselhaft, Gnädigste! Bitte um beutliche Erklärung!"

"Ganz einfach, die Großmutter der Prinzeß Lichtberg ist schuld am Vermögensverfall der Askan-Bärenberg, lieber von Bosedow!"

"Jest wird es Tag in mir! Deshalb hassen die Nachkommen dieser Linie alle Nachkommen der Prinzeß Lichtberg?" "Natürlich! Es sind Dinge geschehen, die einen Fluch von Kind auf Kindeskind ganz in der Ordnung erklären!"

"Entsetlich, Gnädigste! Sind diese Bärenberg benn feine Christen? Nun, wir huldigen doch der schönen Christustehre: vergeben und vergessen?"

"Darauf wird die Geschichte wohl auch jest hinauslaufen. Der alte Askan ift todt. Graf Harald's Gattin ift auch gestorben —"

"Hat sie Erben hinterlassen?" fragte der Legations= rath interessirt.

"Ich glaube nicht! Mindestens keinen Sohn! Eine Tochter wird ba sein."

"So wird Graf Askan das Lehn erhalten! Ich gratulire ihm und finde seine Vorliebe für dies Stückchen Land ganz natürlich."

"Beinahe vermuthe ich bergleichen. Graf Harald wird die Angelegenheit selbst ordnen wollen. Er ist schon alt, und wenn er auch noch immer ein wohlerhaltener, schöner Herr genannt werden kann, so möchte es doch in der Ordnung sein, sein Hauß zu bestellen."

"Wenn wir von unserer Reise zurücksehren, wird Graf Askan uns Nebe stehen!" schloß ber Legationsrath das Gespräch.

## . Zweites Rapitel.

Mit allen Anzeichen einer fröhlichen Laune hatten sich die beiden jungen Männer begrüßt und waren dann den Augen der frühern Reisegesellschaft des Grafen Askan entschwunden.

Sie gewannen zunächst keine Ruhe und Muße zum Austausche ihrer Gefühle, ba Reinhold von Lessel seiner ganzen Geschicklichkeit bedurfte, um die feurigen Rosse im Zaume zu halten. Die Nothwendigkeit dieser stummen Fahrt gab dem Grafen Gelegenheit, sich mit voller Seele dem Zauber zu überantworten, welscher ihn mit märchenhaften Erinnerungen umspann.

In tiefen Athemzügen sog er die balsamisch fühle Balbluft ein. Bilder von Frieden und Glück umspielten ihn und sein ebelgeformtes Gesicht gewann einen Ausdruck von Berklärung, der demselben sonst nicht eigen war.

Endlich auf gewohnten Wegen und in gewohnten Umgebungen, verlor sich die Gespensterfurcht der erichreckten Pferbe, und fie begannen einen vernünftigen und geregelten Lauf. Das war bem Beginne eines traulichen Plauderns günftig. Graf Askan erachtete es für nöthig, sich über Mancherlei zu unterrichten, was zwischen dem Tage lag, wo er als zwölfjähriger Knabe in Begleitung seines finsterblickenben Baters biese Gegend verließ, um sie jest auf die bestimmte Forderung seines Verwandten, des Grafen Sarald von Barenberg, als dreißigjähriger Mann wieder zu betreten. Freilich war er mahrend biefes Zeitraums nicht gang ohne Nachricht über die Kamilienereignisse geblieben, aber seit sieben Jahren wußte er eigentlich nicht viel mehr, als daß sein alter Stammberr wie ein Patriarch im Schoofe seiner heimat lebe und sich damit begnüge, seine Umgebung glücklich zu machen. Bis vor sieben Jahren war Reinhold, sein Spielgefährte und Erziehungsgenoffe auf Schloß Barenberg, der Referent aller Kamilienereignisse daselbst gewesen. Bon der Zeit an, wo dieser Jugenfreund fich in seine Baterstadt, eine fern liegende kleine Residenz, zuruckgezogen, um dort eine juriftische Laufbahn zu beginnen, borte er nur zufällig von Schlof Barenberg und beffen Bewohnern. Graf Astan mußte also versuchen, die

alte Vertraulichkeit zwischen sich und Reinhold wiederherzustellen, weil darin das einzige Mittel lag, ohne unbescheidene Forschungen der Veranlassung zu der Einladung des Grafen Harald auf den Grund zu kommen.

Er hielt es für angemeffen, bas Gespräch mit gleich= gültigen Bemerfungen einzuleiten, die allmälig zum Biele führen konnten. Dhne ein Freund der Diplomatie zu fein, hatte er doch die Geheimmittel berfelben, foweit sie seiner Lebensftellung ersprießlich maren, zu ergründen gefucht, um die Runft bes Betragens ju lernen. Seinen Bemerkungen ichloß er alsbald Fragen . über das Wohlergeben seines Jugendfreundes an, als er fand, daß die Welt mit ihren Erfahrungen wenig in Reinhold verändert hatte. Sein Bertrauen erschloß fich banach rasch, vielleicht zu rasch und unbedingt für einen feinen hofmann, ber wohl im Stande gewesen ware, eine erfünftelte Sarmlofigkeit und Sorglofigkeit ju ertennen, wenn fein eignes Berg nicht, von Soffnungen, Wünschen und Erwartungen in fieberhafte Wallungen verfett, dem Verstande die Berrichaft etwas ftreitig gemacht batte.

Balb folgten nun Fragen und Antworten von beis den Seiten Schlag auf Schlag. Jugenderinnerungen aller Arten, Knabenftreiche voll Uebermuth wurden aus dem Schachte des Gedächtnisses herausbefördert. Das alte trauliche Vernehmen war im schönsten Gange. Allein dabei stellte sich, trot aller Traulichkeit, doch ein merklicher Unterschied heraus, der jedenfalls tief in der Verschiedenheit ihrer Lebensstellungen wurzelte. Selbst in der Art und Weise der Anrede gab sich dies kund, und wenn Graf Askan in Rückfällen jugendlicher Angewohnheit den alten Grafen Harald stets als "Onkel" aufführte, so versäumte Reinhold von Lessel es sicherzlich nie, das Prädicat "Excellenz" beizusügen, wenn er des alten Herrn erwähnte.

"So weit wäre ich nun wieder heimisch im Arfabien meiner Jugend", sagte Askan, als sich nach einer
ftündlichen Fahrt die Eckthürme des Schlosses Bärenberg zwischen den Hügeln zeigten. "Es ist Alles wie
sonst, kaum daß eine Baumgruppe durch die vernichtende Gewalt der Zeit und der Art verändert erscheint.
Ich weiß, daß Du mit vollen Segeln ins Amt steuerst,
ich weiß, daß Onkel Harald seine Gattin verloren hat,
daß er noch milder und gütiger ist als sonst, daß er
seinen Banquier für Dich und mich in Thätigkeit gesetzt hat und daß er Bater einer Tochter ist, die er
abgöttisch liebt. Es wäre wohl genug, dies zu wissen,
Reinhold, allein offen gestanden, ich möchte auch noch
wissen, was den Onkel veranlaßt hat, mich in einer

Eile vor sein Angesicht zu citiren, als hinge seines Lebens Seligkeit bavon ab, mich wiederzusehen."

"Hat Excellenz Dir den Grund seiner Einladung nicht wenigstens angedeutet, Graf Askan?" fragte Reinhold mit einem lauernden Seitenblicke.

"Nicht mit einer Silbe! Selbst zwischen den Zeislen war nichts zu lesen!" betheuerte Askan.

"Wohl! So will ich es übernehmen, Dich barauf vorzubereiten, daß Ercellenz mit dem Plane umgeht, sein Testament gänzlich umzuwerfen und den veränderten Verhältnissen gemäß neu zu testiren. Er will festsegen, daß auf Dich das Lehn übergehe."

"Dazu brauch' ich doch nicht verschrieben zu wersten!" rief Askan.

"Wer weiß, ob die Bedingungen, unter welchen er Dich vor allen andern Prätendenten zum Stammerben wünscht, es nicht nöthig machen, mit Dir Rücksprache zu nehmen. Ueberdies kann ich Dir nicht verhehlen, daß Excellenz, von einem leichten Schlaganfalle betroffen, sich seitdem täglich zum Tode vorbereitet."

Graf Askan blickte sonderbar überrascht seinen Freund an. Was ihm in diesen Worten und in der Betonung derselben eigentlich mißfiel, wußte er nicht ganz genau zu sagen; allein sein Mißtrauen gegen Reinhold datirte von diesem Momente, wo er hinter dem sorglosen

Division Google

Lächeln eine frivole Gleichgültigkeit zu entbecken glaubte.

"Warum sagtest Du mir dies nicht im Beginn unserer Unterhaltung, Reinhold?" fragte er vorwurfsvoll. "Wenn ein Mann mit Todesgedanken mich zu sich einsladet, so erfordert es mindestens der Anstand, daß ich seiner nicht mit dem Uebermuthe der Knabenzeit gesenke. Nach diesem nachträglichen Berichte ist mir der Sinn des Briefes klarer und die Bitte um Sile heisliger als zuvor. Er ist also krank, der alte gute Herr?"

"Nicht boch! Excellenz ist wieder wohlauf, nur die Furcht, eines Tages zu früh zu sterben, qualt ihn. Excellenz ließ mich vor ungefähr drei Wochen plötlich zu sich entbieten und hat seitdem unverdrossen in den alten Archiven gestöbert, um das Material zu einem neuen Testamente zu sammeln."

"Und Dir hat er so viel Bertrauen geschenkt, ihm dabei zu helfen?" fragte Askan hastig.

"Nein! Ich blieb nur sein Handlanger, wenn es galt, Urkunden gesetzlich zu entziffern. Das Geschlecht der Bärenberg hat wunderliche Gerechtsame; es geshört zu den reichsunmittelbaren und hat mit einiger Nachhülfe eine bedeutsame und ausgedehnte Gewalt. Aber ich halte es für gut, Dich darauf ausmerksam zu

machen, daß diese Rechte und Vorzüge nur dem Stamme Harald Bärenberg zugesichert sind. Excellenz hat wohl nicht ohne Grund die alten Documente hervorsgesucht, die ihm die unbeschränkte Freiheit zusprechen, über die Besitzungen und über die Familienverhältnisse stammes verfügen zu dürfen. Freilich müssen seine beskallsigen Bestimmungen dem Landesherrn vorsgelegt werden, aber es läßt sich erwarten, daß Excelslenz auch hier mit seinem Willen durchzudringen verssteht, troß der Ungnade, womit er seines frühern Amtes als Minister entlassen worden ist."

Während Reinhold von Lessel sprach, hatte Graf Askan verstohlen seinen Blick auf das Schloß, das immer deutlicher aus dem Waldesgrün hervortrat, gesheftet. Er hatte dann den Blick nach den Ruinen der alten Bärendurg, die oben auf dem Vorsprunge des Berges sichtbar wurden, schweisen lassen. Der leuchstende Blick seines Auges verrieth sein inneres Gefühl bei dem Gedanken, diese Stätten als Besüthum beswohnen zu können. Doch nicht ein Wort enthüllte die Bewegung seines Innern. Langsam wandte er sein Gesicht dem Freunde wieder zu und erwiderte mit ruhigem, sast gleichgültigem Lächeln:

"Wenn mein Vater mich heute unter ben von Dir angeregten hoffnungen ben Weg zum Schlosse Bären-

berg machen sehen könnte, so würde er Gelegenheit finden, meine Hellseherei zu bewundern."

"Bie so?" fragte Reinhold neugierig und faßte ben Freund unvermerkt schärfer ins Auge. "Haft Du vorausgesagt, daß Du einst als Herr ber Bärenburg zurücksehren werdest?"

"Ganz so vermessen und anstandswidrig lautete meine Prophezeiung nicht", erwiderte Askan etwas hochsahrender. "Ich tröstete uur meinen Bater, der durch die schnelle Heirath des alten Onkels betrübt war und meine Aussichten auf zeitliches Glück wesentslich verändert fand, durch die knabenhafte Bemerkung, daß ich gar nicht begreifen könne, warum man sich über die späte Heirath ärgere; der alte Onkel wäre viel zu gütig, um mir dessenungeachtet sein schönes Schloß nicht zu vermachen. Meine knabenhafte Anschauung brachte mir damals das Prädicat "dummer Junge" ein. Sage selbst, ob ich diesen Titel verdient habe?"

Reinhold lachte gezwungen. Er war überzeugt, daß eine wichtigere Bemerkung von Askan versichwiegen wurde, die richtiger die damalige Stimmung seines Baters charakterifirt hätte. Er selber war Augens und Ohrenzeuge eines sehr unangenehmen Zusammenstoßes der beiden Grafen Bärenberg gewesen und hatte in seiner Erinnerung Worte bewahrt, die

eine tiefe Bedeutung haben mußten. Durch Askan's Mittheilung glaubte er dieselben aufgeklärt zu sehen. Er hatte sich geirrt. Was er in seinem Gedächtnisse bewahrte, verrieth einen vollständig gehässigen Bruch, der keineswegs durch ein günstiges Vermächtniß aussegelichen werden konnte.

Ob Askan nichts davon wußte? Er beschloß zu sondiren.

"Hat sich Dein Vater niemals mit ber späten Heirath der Excellenz ausgesöhnt?" fragte er scheinbar achtlos.

"Das kann ich nicht verrathen, benn ich habe niemals mit ihm darüber gesprochen. Mein Bater hatte kein Recht, die Heirath des Onkels Harald zu tadeln, und von mir wäre es eine undankbare Anmaßung gewesen, wenn ich mir Urtheile darüber erlaubt hätte. Benn sich Onkel Harald durch seine Berbindung mit einer jungen Dame Tadel, ja selbst Spott zugezogen hat, so dursten wir am wenigsten solchen Meinungen beistimmen, da wir ihm zu Dank verpflichtet waren."

"Mir erschien es nur immer sehr wunderbar, daß Dein Bater Dich plöglich von Bärenberg abholte", warf Reinhold ein.

"Das lag in andern Berhältnissen", antwortete Graf Askan sehr ernst und ruhig.



"Worüber Du nicht sprechen willst?" fragte Reinshold, indem er die Zügel fester anzog und die Pferde auf einen etwas steilen Nebenweg lenkte, der sie rascher auf das kleine Plateau brachte, worauf das Schloß mit seinen Garten= und Parkanlagen thronte.

"Wozu alte Gräber aufrühren, Leichensteine heben und den Haß aus dem Moder der Vergangenheit aufwühlen, Reinhold", sagte der junge Graf gemüthlich. "Laß Alles ruhen — es ist todt!"

"O nein, tobt ist es nicht, Graf Askan, es schlummert nur und wirft sein Unheil über Grabgewölbe hinaus. Warum verfolgte Dein Vater die junge Braut Deines Oheims mit bitterem Hasse, warum? fragte Reinholb nachdrücklich.

Graf Askan betrachtete ihn einen Moment mit sichtlicher Ueberraschung. "Bas weißt Du benn das von?" fragte er dagegen. "Du irrst indessen. Nicht der Braut selbst galt der Haß, sondern ihrem Gesichlechte! Es ist eine leidige Geschichte, denn der Glanz unseres Hauses ging daran unter. Wir verarmten, und die Schuld des Baters siel auf Kind und Kindesstind. Mein Bater versuchte es, Graf Harald umzusstimmen, als die Kunde von seiner Werbung um eine Urenkelin unserer Verderberin zu ihm drang. Graf Harald gibt nichts auf alten Hader. Er lehnte sich

herrisch gegen die Meinungen und Ansprüche meines Baters auf. Natürlich konnte nach solchen Conflicten der Sohn nicht dort bleiben, wo dem Bater heftige Abweisungen zu Theil geworden\* und somit pflanzte sich der bose Einfluß einer Dame vom Hause Lichtberg auf unsern Stamm fort, indem ihr Einzug auf Schloß Bärenberg mich zwang, mein Sden zu verlassen."

Reinhold hätte | gern noch mehr gefragt, um ber ganzen | Familienspukerei endlich auf den Grund zu kommen, allein sie näherten sich jetzt schnell dem Schlosse und die muthigen Rosse durcheilten in keckem Galopp die kurze Allee, die bis zur Rampe des ganz freiliesgenden Schlosses sich hinzog.

"Alles wie sonst", slüsterte Askan vor sich hin. "Alles wie sonst, nur er und ich, wir werden versändert uns gegenüberstehen."

Richt zwei Minuten später hielt das Cabriolet vor bem Portale mit seinen beiden in Stein ausgehauenen Bären, die den Eingang zu bewachen schienen.

Reinhold sprang behend aus dem Wagen, Askan folgte zögernd; eine innere Bewegung mußte von ihm bekämpft werden, bevor er sich den neugierigen Blicken der herbeieilenden Dienerschaft preisgab. Durch sein Zögern führte er einen Auftritt herbei, der auf sein ganzes Leben einzuwirken bestimmt war.



Seitwärts vom Schloffe, von einem niedrigen eifernen Gitter umichloffen, lag ein freier Plat, ber Astan's Tummelplat in seinen Anabenjahren gewesen war-Ein Blid borthin zeigte ihm die befannten Borkehrungen zu Turnübungen, die er als Knabe leidenichaftlich geliebt, aber berselbe Blick unterrichtete ihn auch vom Vorhandensein einer andern Generation im Schlosse Bärenberg, woran er noch nicht gedacht hatte. Eine Gruppe Mädchen verschiedenen Alters spielte auf dem Rafen des Plates und der Schautelforb flog eben in ichwindelerregender Sobe himmelan, ebenfalls mit Madchen besett. Mit weit geöffneten Augen starrte Askan nach bem Turnplage. Die holben Rindergestalten in ihren luftig hellen Sommerangugen erweckten feineswegs seine Bewunderung. Noch ehe er fragen und über diese Mädchenschaar Erfundigung einziehen konnte, schrie eine helle Stimme dem schaukeln= ben Diener ben Befehl zu, die Schaufel anzuhalten, und eine ber Insassinnen berfelben schwang sich mit gewagtem Sprunge auf die Erbe. Dhne fich die Zeit zu nehmen, ihren berangirten Anzug etwas zu ordnen, flog das junge Wesen über den Rasen und stand im nächsten Momente, die kurzen Locken wild aus dem Gesichte icuttelnd, vor dem erstaunten Askan, feine beiben Sande ergreifend.

"Willfommen, Better Asfan!" fagte bie junge Dame mehr herzlich und jubelnd als grazios. Graf Askan zog überrascht seine Hände zurück, die ziemlich derb gedrückt wurden. Ein Gefühl, das an Widerwillen grenzte, überlief ihn und machte, daß er schroff hund talt, mit der entschiedenften Burudweisung jeder Bertraulichkeit sich verbeugte und dann sein Auge fragend zu Reinhold erhob, der lächelnd näher trat. "Comteffe Dora Bella, Tochter bes Grafen Bärenberg!" sagte er vorstellend. Ein Zug von Schadenfreude zuchte über fein Gesicht, als nach dieser Präsentation die junge Dame den Locenkopf stolz aufwarf und keck entgegnete: "Ah! Es war eine Vorstellung nöthig! Freilich, Better Uskan gehört zu ben Hofratten, welche die Stikette ju ihrem Gefete, die Ceremonie ju ihrem Gottesdienst und die Convenieng zu ihrem Elemente machen. Bleibe ber Herr Better in seiner Atmosphäre, ich gebeihe darin nicht! Adieu!"

Sie flog wie eine Sazelle zurück zu ihren Gespielinnen, bie neugierig ihre Spiele eingestellt hatten und etwas näher zum Geländer getreten waren.

"Mit der jungen Dame hast Du es von vornherein verdorben!" sprach Reinhold leise.

"Daran liegt mir nichts!" war die kaltsinnige Entsgegnung des Grafen.

"Comtesse Dora Bella ift etwas lebhaft —"

"Nenne es beim rechten Namen", fiel Askan spöttisch ein. "Comtesse Dora Bella ift ein verzogenes und ungezogenes Kind!"

"Ein Kind?" wiederholte Reinhold etwas verwuns bert. "Dora Bella ist siebzehn Jahre!"

Askan blickte stark überrascht auf. "Weder ihr Neußeres noch ihr Betragen ließ errathen, daß die Comtesse schon den Kinderschuhen entwachsen sei", sagte er.

"Sie ist allerdings im Wachsthum zurückgeblieben, und hier im einsamen Schloß hat bis jest wohl Niesmand daran gedacht, ihr den Unterschied zwischen der dreizehnjährigen Tochter des Wirthschaftsinspectors und der siedzehnjährigen des Grafen Bärenberg deutlich zu machen. Ich habe zwar diese Mission übernommen, allein bis jest noch keinen Dank geerntet."

Graf Askan antwortete nichts auf diese Rede. Seine ganze Seele war von dem Wiedersehen erfüllt, das ihm mit jeder Sekunde näher trat. Rasch durchsschritt er die Vorhalle und wendete sich mit vollskändiger Ortskenntniß sogleich rechts nach dem Corridor, worin früher Graf Harald's Zimmer war.

"Er wohnt noch im alten Lokale?" fragte er während bes Vorschreitens.

"Ja! Ich bewundere Dein Gebächtniß", entgegnete Reinhold. "Du findest Dich zurecht, als wärst Du gestern erst abgereist!"

"D wundert Dich das? Ich habe meine Gedanken so oft hier weilen lassen, daß es mir scheint, als hätte ich Bärenberg nie verlassen gehabt!"

"Wir wollen Dich prüfen!" meinte Reinholb lächelnd und winkte einem alten Diener, ber aus bem hintergrunde herbeieilte, sich schweigend zu verhalten. Askan richtete schon ausmerksam den Blick auf ihn.

"Alter Volkmann, mein Rabe!" rief er ihm entsgegen und reichte ihm die Hand. "Sind wir's benn wirklich und zwar unverändert?"

"Ja, Graf Asfan, wir find's!" antwortete ber alte, eisgraue Kammerbiener, lachend und weinend zugleich. "Aber Sie, mein Herr Graf, hätten wir nicht wiederserfannt, so verändert, so ganz, ganz anders wie als Junker vor zwölf Jahren! Wo haben wir denn nur den schwarzen Kopf und den schwarzen Bart hergekriegt? Wir waren ja nur ganz hellbraun. Du, mein Himmel, was werden Ercellenz sagen!"

Graf Asfan nickte ihm freundlich zu. "Wollen sehen, was Onkel Haralb sagt", flüsterte er, auf die nächste Flügelthür beutend. "Ich höre ihn burch's Zimmer schreiten."



Die Thur öffnete sich im nächsten Momente und bie hohe, stattliche Gestalt eines Greises wurde sichtsbar. Seine ganze Erscheinung zeigte eine ruhige Würde und Gelassenheit, allein seine Stimme vibrirte, als er sanft sagte: "Askan, lieber Askan, willfommen!"

Astan ergriff seine Hand, ber alte Graf zog ihn in sein Zimmer und schloß die Thur.

"Es ift ein anderes Ding, Bolkmann, wenn man einen Grafen Bärenberg empfängt, als ben armseligen Reinhold von Leffel, dem man durch Gute und Großmuth weiß zu machen versucht, daß er ebenfalls als Pflegesohn betrachtet werde", sagte Reinhold mit ruhigem Lächeln, indem er sich zum Fortgehen wendete und mit einem gewissen Phlegma seinen Reitfrack guknöpfte. Der zornige Blick, der über die Thur hinmegglitt, welche der alte Graf vor ihm verschlossen hatte, verlor feine Bedeutsamkeit durch diese gleichmuthige Rede, deffenungeachtet wußte der alte Kammerdiener gang genau, daß sich ber junge herr nur beswegen mit seinen Knöpfen zu schaffen machte, um seinen innern Verdruß zu verbergen. Er war nicht vergebens halbes Jahrhundert der Diener eines klugen Staatsmannes, eines Grafen Baralb gewesen. Sein Scharfblid burchschaute mehr, als Reinhold ahnte, die Grundlage seines Charafters und er wußte nur allzu

gut, daß sich unter der ruhigen Oberstäche seines Wesens ein geheimer rastloser Ehrgeiz und ein starker Grad von Sigenliebe barg. Reinhold selber würde das Borhandensein solcher Sigenschaften in Abrede gestellt haben. Er hatte noch nicht Gelegenheit gestunden, durch Selbstprüfung zur Selbsterkenntniß zu gelangen, deshalb war es ihm zur Zeit noch selbst ein Geheimniß, daß in ihm alle Anlagen zu einem bedeustenden Manne schlummerten und daß es nur von der Gunst des Geschicks abhängig sei, um ihn dorthin zu stellen, wo seine Begabung und seine Charakterbildung ihn zu heben vermochten.

Vor der Hand war indeß gar keine Aussicht für Reinshold, sich geltend machen zu können. In seinem Baterslande gab es nicht allzuviel ausgezeichnete Stellungen und die Verleihung der Aemter hing von der Willfür des regierenden Fürsten ab. Zu Hofstellen qualificirte er sich nicht, weil seine Mutter eine Bürgerliche geswesen war. Er verachtete aus diesem Grunde die Hofsämter und geißelte diese Kreise mit spöttischen Ausställen. Die satirische Bemerkung der Comtesse Dora Bella über die Hofstatten war ursprünglich seinem Gehirne zuzuschreiben, nur hatte das junge Mädchen sie ihrem Naturell gemäß eingekleidet und dergestalt angewendet, daß er sie mit heimlicher Schadens

freude gern als ein Produkt ihres Geiftes gelten ließ.

Reinhold von Lessel verließ um eine Erfahrung reicher die Halle. Er war klüger geworden auf Kosten seines Herzens, indem er sich von einem Wiedersehen ausgeschlossen und ohne alle Förmlichkeit verabschiedet sah, wobei gegenwärtig zu sein er ein Necht zu haben glaubte. Er besaß Takt genug, seine Empfindlichkeit darüber zu verschleiern, weil er den Vorfall nicht als eine Kränkung seiner Nechte aufstellen durste. Unter dem Anscheine großer Gleichmüthigkeit begab er sich auf sein Zimmer, wo er ungestört seiner innern Empörung Ausdruck gestatten konnte.

Der alte Kammerdiener schaute ihm bedenklich nach. "Ob er es redlicher mit uns meint als sein herr Bater?" murmelte er. "Etwas mehr Vorsicht könnten wir wohl anwenden. Excellenz scheinen vergessen zu haben, daß die Unzuverlässigkeit seines seligen herrn Basters ihm die Grube gegraben, in welche schließlich beide gestürzt und von Amt und Würden gekommen sind. Freilich, Excellenz haben für solche Dinge kein Gedächtniß; wir wollen doch unsere Augen offen zu halten suchen bei dieser bedeutsamen Zusammenkunst des alten und jungen Grafen. Excellenz schlossen nicht ohne Grund jeden andern Menschenblick von dem ersten Wieders

sehen aus — wir waren bewegt — es soll etwas Großes in Scene geset werben — ja, ja, wir stehen am Borsabende einer neuen Zeit für bas Haus Bärenberg!"

Der alte Mann, von seiner Vorhersagung überseugt, trippelte mit wichtigem Stirnrunzeln nach seinem Stüdchen zurück, das er sich so behaglich und sauber wie möglich eingerichtet hatte. Seine Meinung von sich selbst und von der Wichtigkeit seiner Person war mit ihm groß und alt geworden, und danach richteten sich auch seine Ansprüche auf Berücksichtigung. Daß Graf Askan ihn nicht vergessen, daß er ihn mit der alten Vertraulichkeit begrüßt hatte und sogar noch seiner Eigenthümlichkeit eingedenk gewesen war, stets im Plural zu reden, das machte ihn zu seinem vollskändig ergebenen Diener.

"Die Hofluft hat Graf Askan nichts geschabet, wir haben es ja vorher gesagt", sprach er für sich. "Excellenz wollten uns nicht glauben, nun sehen's Excellenz selber." Vorsichtig drückte er sich beim Vorsübergehen etwas näher an die Thür, hinter der die beisben Grasen verschwunden waren. Er nickte zufriedensgestellt. Das Gespräch derselben war ruhig und friedlich.

## Drittes Rapitel.

Schloß Barenberg gehörte nicht zu jenen Gebäuden einer mittelalterlichen Romantif, bie neben ber Bewunderung auch ein gewiffes Grauen weden. einem Sügel erbaut, ber fich wenig über die Sohe ber Dorffirche erhob, lag es nach allen Seiten frei und bilbete mit feinen alten Bäumen einen Schmuck ber ohnehin fehr anmuthigen Landichaft. Infolae Nothwendigkeit, dem scharfen Luftzug wirksam zu begegnen, hatte ber vorsichtige Ahnherr bes jegigen Besitzers bas Schloß in Gestalt eines Vierecks anlegen und das Portal durch eine dichte Lindenallee schützen laffen. Daß es bem Muge weit wohlgefälliger gewesen fein würde, wenn bas Schloß weniger caftellartig angelegt worden ware, ift nicht zu bezweifeln; allein wohnlicher, behaglicher, bequemer und eleganter fonnte

gar fein Gebäude eingerichtet fein als Schlof Barenbera mit seinem vieredigen, weiten hofraum, feinen zwei Thurmeden und seinen schönen Balkonfenstern und Gallerien innerhalb bes hofs. Rechts lagen bie Wohnzimmer der Familie, die Speise= und Gesellschafts= falons, links die Frembenzimmer mit einer wunderhübschen Aussicht auf die Refte ber alten Barenburg, welche, halb unter muchernbem Gesträuch vergraben, so bicht am Abhang eines hohen Felsenriffs ftand, baß man jeden Augenblick ben Sturg bes alten Gemäuers fürchten mußte. Ein schmaler, sehr gut erhaltener glatter Aufpfad führte zu ber Ruine hinauf. Er wurde von den Bewohnern der Umgegend mit Vorliebe jum Spaziergang benutt und biente zugleich als Bermittlungsweg zwischen Schloß Barenberg und einem Dorfe Gunterek, das Graf Harald in neuerer Zeit aefauft hatte.

Unweit des Schlosses, ebenfalls auf dem Plateau des Hügels, lagen noch zwei Gebäude. In dem zunächst liegenden links wohnte der Wirthschaftsinspector Prut mit einer zahlreichen Kinderschaar und einer Gattin von seltenem Werth. Diese Familie gehörte zum Schlosse wie die Bäume und Blumen des ganzen Plateaus, um dasselbe zu zieren und zu beleben. Die Kinder, meistentheils Mädchen, waren engelschön, gut= artig und voll liebenswürdiger Heiterkeit, die sie freislich oft zu Schelmereien verführte, aber doch nicht zu belästigenden Unarten. Verwöhnt von der Nachsicht und Güte des alten Grafen, begünstigt von der Freundschaft seiner einzigen Tochter Dora Bella, hatten sich diese Kinder nach und nach Rechte angemaßt, die nicht sern von Eigenthumsrechten waren. Der Nasenplaß am Schlosse wurde ihr Spielplaß in allen Formen, und da sie mit findlicher Liebenswürdigkeit auch das Herz des alten, ceremoniösen Kammerdieners, des Factotums im Schlosse, erweichten, so drückte die ganze Dienerschaft beide Augen zu, um den Unfug nicht zu sehen, den die wilde Schaar oft verübte.

Der Bater dieser Kinder, der durch den Titel Wirthschaftsinspector eine Aufsichtsbehörde des Schloßpersonals repräsentirte, gehörte zu den Männern, die stets über sich bliden und in der Sucht, vornehme Gewohnheiten zu copiren, ihr Lebensglück finden.

Herr Prut stolzirte mit unveränderlicher Heiterkeit in der Welt einher, ohne sich die geringsten Sorgen über die Pslichten zu machen, die Gott ihm auferlegt hatte. Er bekümmerte sich um nichts als um seine Rechnungsbücher, die er jeden Monat seinem Herrn Grafen vorlegen mußte. Alles Andere überließ er seiner Frau, die mit großer Umsicht und Thätigkeit die Bedürfnisse ihrer Familie nach der nicht unbedeutenden Einnahme ihres Gatten zu regeln suchte. Freilich kam es bessenungeachtet häusig vor, daß sich Herr Pruk über alle Maßen wunderte, wenn er das Ausgabebuch seiner Gattin revidirte und eine Summe Geldes für warme Winterkleider notirt fand. Er bedachte in solchen Augenblicken nicht, daß ihm seine Cigarren und sein Wein bedeutend mehr kosteten als die warme Winterkleidung seiner Kinder. In eben dem Maße war auch Herr Pruk erstaunt, wenn er die großen Töpse voll Milch betrachtete, die seine sieden Sprößlinge zum Frühstück verzehrten. Ihm siel es leider nie dabei ein, zu berechnen, was er dagegen an Bier und Wein verconsumirte.

Die Kinder des Herrn Wirthschaftsinspectors waren mittlerweile herangewachsen und der große Milchtops, der ihm ein Aergerniß gewesen war, verschwand allmälig, um der mächtigen Wasserslasche Plaz zu machen, die ohne Unkosten aus den Springquellen des Schloßehofs gefüllt wurde. Das klare Quellwasser bekam den Kindern so gut wie ein Thautropsen der aufblühensden Blume. Die Wangen der hübschen Mädchen rötheten sich bei der frugalen, gesunden Kost, während ihr lieber Papa vom Weintrinken allmälig eine gestöthete Nase davontrug, die seine Gesichtszüge weder veredelte noch verschönte.

Außer ber angebeuteten üblen Eigenschaft war ber Wirthschaftsinspector indessen ein guter Mann, ber seine Frau hochschätzte, seine Kinder liebte und sein Amt mit Verstand und Redlichfeit versah.

Rechts, etwas ferner vom Schloffe, nahe bem Abhana des hügels, von dem fanft abwärts das Dorf Bärenberg sich bis zum Thal hinzog, befanden sich die Wirthschaftsgebäude des Schloffes, in welchen ber Amtmann als Pachter von Barenberg und Gunteref wohnte. Es war diese Bächterei ein Complex von aut erhaltenen Säufern, mit einer weißgetunchten Mauer eingehegt und von einigen mächtigen Raftanienbäumen beschattet. Unmittelbar baran, aber abwärts gelegen, ichloß fich die Försterwohnung, welcher die Dorfichente gegenüber lag. Zwischen biefen Bäufern, die auf einem terraffenartigen Vorsprung bes Sügels ruhten, bilbeten bie flaren Quellen bes Plateaus einen Wafferfall, ber mit mächtigem Rauschen fußhoch in ein Beden fturzte, um von bort aus mit rapiber Schnelligkeit über Steine und Geröll neben bem Straffendamm burch bas Dorf bis zum Thal hinabzufließen. Rur ober= zwischen dem Förfterhaus und ber fand fich eine Brude über ben fleinen Berghach, sonft mußte er von der flinken und gewandten Jugend überhüpft werden, mahrend das bedächtige

Alter einige breite Steine benutte, um darüber bin-

Da die eben geschilderten Häuser durch den sprusbelnden Bach vom Dorfe getrennt waren, so hatte der Bolksgebrauch die Einwohner derselben mit dem Schlosse in Berbindung gebracht und die Benennung "Schlosseleute" für sie ersunden. Somit gehörten der Wirthschaftssinspector, der Amtmann, der Förster und der Gastwirth zu den Schlosseuten und standen fast gar nicht im Verkehr mit den übrigen Dorfbewohnern.

Das Schloß mit seinen Umgebungen bilbete also eine Welt, unberührt von dem Hauche irdischer Kleinlichkeit, war Dora Bella, die einzige Tochter des Grafen Harald, das belebende Princip. Sie thronte als Herrscherin in dem Kreise ihrer Gespielinnen, die sie aus den vier Häusern auf dem Berge zusammenzog, ohne zu wissen, daß es Herrscherinnen in der Welt gebe, die sie um ihre Unabhängigkeit beneiden könnten. Bon einer heitern Mutter angeleitet zu lustigen Spielen und von einem zärtlichen Bater stets nachsichtig bezurtheilt, war sie eigentlich wild aufgewachsen und hatte sich allmälig der Grenze der Jungfräulichkeit genähert, ohne daß es irgend Jemand ihrer Umgebung eingefallen wäre, sie dem Kinderkreise zu entfremden, in welchem

fie fich fo überaus wohl fühlte. Selbst ber plögliche Tod ihrer Mutter brachte feine Beränderung in ihren Ibeenfreis und in ihre außerliche Ausstattung. Die Schwefter bes Grafen Harald, die unvermählt geblieben war und feit frühefter Jugend Schloß Barenberg gum Aufenthaltsort gewählt hatte, fand fich nicht befugt, in die Erziehungsmethobe ihrer verftorbenen Schwägerin, bie fie gartlich verehrt, einzugreifen. Ihre beschränkten, burch ein einsames Leben hervorgerufenen Weltansichten machten fie gleichsam blind für die ungebundene Lebens= weise ihrer Nichte Dora Bella und fie übersah es, baß biefelbe die Grenzen der Kindheit ichon überschritten hatte, mahrend fie noch im Flügelfleide ber Jugend umberflog. Genug, Comteffe Dora Bella war innerlich noch im vollsten Sinne des Wortes ein Rind, als Reinhold von Leffel nach jahrelanger Abwesenheit auf Schloß Barenberg eintraf und feinem Erstaunen über die verkehrte und unguläffige Erziehung migbilligende Worte lieh.

Gräfin Elisabeth sah alsbalb ihr Unrecht ein. Sie beeilte sich, mindestens äußerlich dahin zu wirken, daß Dora Bella ihren Jahren gemäß erschien. Auch ließ sie es nicht an weisen Vorlesungen fehlen, welche das wilbe, ungebundene Töchterchen ihres Bruders auf den Unterschied der Verhältnisse, der zwischen ihr und ihren

t,

Jugendgenossen obwaltete, aufmerksam zu machen geeigenet waren. Allein ihre Ermahnungen brangen nicht tief genug ein, um eine plößliche Aenderung zu bewirken. Dora Bella entwaffnete die weisen Strafpredigten der alten Dame stets mit Blicken voll schelmischer Reue und that gleich darauf wieder, was sie einmal nicht lassen konnte, das heißt, sie stürmte hinaus auf den Rasenplat und mischte sich in die Reihen ihrer harrens den Spielgefährten.

Dora Bella hatte übrigens in Neinhold ben Störer ihrer harmlosen Jugendfreuden erkannt und ihn mit so allerliebstem Jorn zur Nede gestellt, daß er sich geswungen sah, ihre geistige Entwicklung trot der äußerslichen Kindlichkeit ganz unzweiselhaft zu sinden. Um so schärfer zog er gegen ihre Verwilderung, wie er es zu nennen beliebte, zu Felde und es entspann sich zwischen ihnen eine Fehde, die nicht selten bis zur Feindseligkeit überging, wenn Neinhold von der Freiheit eines brüderlichen Freundes Gebrauch machte und ihre Lebensgewohnheiten mit dem Takte und der Schicklichskeit nicht vereinbar fand.

Von ihrem lebhaften und ungezügelten Wesen getrieben, hatte Dora Bella eine Begrüßung ihres Betters Askan ganz in der Ordnung gefunden, aber Askan's beleidigende Förmlichseit hatte sie über den Eindruck belehrt, den ihr Entgegenkommen in ihm bewirken mußte. Dit kedem Wort entzog sie sich der unangenehsmen Situation, die sie sich selbst bereitet, und kehrte zum Kreise ihrer Gespielinnen zurück. Aber Dora Bella fühlte sich verletzt und beschämt wie noch nie. Sie nahm ihre Geisteskraft zu Hülfe, um noch einige Minuten auf dem Nasenplatze weilen zu können, ohne ihre Demüthigung merken zu lassen, und schlich dann schen und langsam dem Portale zu, um unbemerkt ihr Jimmer zu erreichen.

Hier angelangt, schloß sie ohne Zögern die Thür zu und eilte, einen prüfenden Blick in den Spiegel zu wersen. Ihr Bild erschreckte sie. Ihr Haar hatte sich gelöst und verunstaltete sie durch die Unordnung, wosmit es ihr schönes, edles, zartes Gesicht umgab. Ihr Kleid hatte sich von den Schultern verschoben, sodaß die Ebenmäßigkeit ihres seinen Wuchses sehr zweisels haft erschien. Genug, ihr strahlte ein Zerrbild ihres eigenen Selbst entgegen, das der Spiegel mit hohns voller Getreulichkeit wiedergab.

Eine heiße Scham überflutete Dora Bella.

Dieser Moment brachte sie zur Selbsterkenntniß, und da sie weber stumpssinnigen Geistes noch verswilderten Gemüths war, so mußte diese Erfahrung endlich Wirkung thun, das ganze System ihrer biss

herigen Lebensanschauungen umstoßen und ihre Gebanken neu beleben.

Buerft drückte eine schmerzliche Demuth ihr Wesen nieder. Bald aber erhob sich ihr Selbstgefühl und führte sie auf Irwege, die ihre Weiblichkeit mit Gesahren bedrohten. Sie gedachte zum ersten Mal in ihrem jungen Leben mit Genugthunng ihrer bevorzugten Weltstellung und erwog mit verächtlichem Lächeln die Lage der beiden jungen Männer, die sich durch Wort, Blick und Geberde herausgenommen hatten, sie mit ihren Gewohnheiten zu verurtheilen. Alle Fehler ihres Geschlechts, diese angeborenen tiesen Uebel der Menscheit, erwachten in ihr und bewirkten einen gewaltigern Umschlag in ihrer Denkungsart, als die geringfügige Begebenheit hatte erwarten lassen.

Es erzeugte sich blipschnell eine geistige Härte in bem sonst weichen und harmlosen Mädchen. Es erwuchs ein bämonischer Trop aus dem kleinen Tropsen Gift, welcher in ihr Inneres geschleudert und durch Eitelkeit, Empfindlichkeit und Groll genährt worden war.

Sie schwor ben beiben Männern haß, ewigen haß. War es ein Kinderschwur, ben die junge Dame mit der Geberbe ber heiligsten Entschließung ablegte? Nein, auf diesem schönen, edlen Gesichte prägten sich die

Empfindungen des Spottes, des Hohns und der Bersachtung aus, als sie fast laut sagte: "Bas sind diese beiden erbärmlichen Weltmenschen und was bin ich!"

Dora Bella handelte nach den Vorschriften ihres eben erstandenen Tropes, der sich schnell zu einer Herrscherkraft ausbildete, indem sie beschloß, über die erlittene Demüthigung zu schweigen. Der weibliche Instinkt hieß diese Klugheitsregel schon um deswillen gut, weil jede Erörterung und Entschuldigung eine neue Demüthigung in sich schloß.

Ruhig, als sei nichts geschehen, was ihre Laune hätte trüben können, klingelte sie nach einer Stunde herber Ueberlegungen ihrer Kammerfrau und ließ sich von neuem ankleiben und fristren. Sie erfuhr bei dieser Gelegenheit, daß der angekommene Gast noch immer mit Excellenz in deren Zimmer sei und daß selbst Gräfin Elisabeth noch nicht das Bergnügen geshabt habe, den jungen Grasen begrüßen zu können.

Dora Bella hörte biese Nachricht mit Erstaunen Sie wußte, daß Tante Elisabeth mit innigem Berslangen der Antunft ihres frühern Pfleglings entgegensgesehen hatte, und jetzt war er länger als eine Stunde im Schlosse, ohne sich ihr genaht zu haben.

"Am besten, ich heuchle Gleichgültigkeit über biese sonderbaren Ereignisse und suche ben Schleier zu heben,

ber die Begebenheiten beckt, welche schuld an Askan's Entfernung aus dem Schlosse waren, wo sein Andenken doch geseiert wurde", sprach Dora Bella, während sie abermals vor den Spiegel trat, um sich mit kritisirens den Blicken zu betrachten, bevor sie der Einsamkeit ihres Zimmers entstoh.

Ob die junge Dame noch immer stark verstimmt war ober ob sie an diesem Unglückstag andere Anforsberungen an ihre äußere Erscheinung machte, sie fand sich unerträglich häßlich frisirt und geschmacklos geskleidet.

"Um so besser", fuhr sie mit trotigem Lächeln in ihrem Selbstgespräch fort. "Weine äußerliche Ausstattung mag bem verwöhnten Hoscavalier ein Beweis sein, daß mir sehr wenig daran liegt, sein Wohlgefallen zu ersegen. Unser Geschmack, unsere Meinungen, unsere Ansprüche, unsere Lebensweise und unsere Vergnügunsgen werden durch unsern Charakter bestimmt, und da nach meines Vaters Ausspruch zwischen einem Weltsmenschen und einem Naturmenschen keine Harmonie stattsinden kann, so werde ich mir nicht die geringste Mühe geben, Vetter Askan's Sympathie für meine Welt und für meine Person zu wecken. Ich ahne, daß mein weiser Papa die ersten Minuten des Wiedersehens zu einer Prüfung anwendet, um den Kern des Hoss

cavaliers gründlich zu untersuchen. Mir kann es gleich sein, ob er diesen Kern gut erhalten oder verdorben findet."

Dora Bella endete ihr weises Selbstgespräch mit einem stolzen Aufwersen des Kopses und machte sich sertig, das Zimmer zu verlassen. Im Verfolg ihres neuen Ideengangs schritt sie mit vollkommener Gleichsgültigkeit und kaltem Selbstbewußtsein über die Schwelle, um einem zweiten Zusammentressen mit Askan entsgegenzugehen. Die Gefühle, die sie jetzt beseelten, waren aus dem Kampse mit der schnöden Zurückhalstung des jungen Mannes hervorgegangen. Ob sie eine Aussaat des Bösen bleiben würden?

## Biertes Rapitel.

Gräfin Elisabeth, die Schwester des Grafen Harald, bewohnte im linken Flügel des Schlosses, dicht neben den Fremdenzimmern, ein völlig abgesondertes Quartier und hatte auch ihre Dienerschaft für sich. Nur mittags erschien sie an der Tafel, sonst ließ sie sich selten in den Räumen blicken, welche die Familie ihres Bruders inne hatte. Diese seltsame Abgeschiedenheit lag einestheils in der Borliebe der Dame für die Sinsamkeit, anderntheils gründete sie sich auf den Umstand, daß sie in Gemeinschaft mit ihrem verstorbenen Bater den linken Flügel dewohnt hatte und, von Gewohnheit gefesselt, sich nicht entschließen konnte, sich anderweitig zu logiren, odwohl sie dadurch an Bequemlichkeiten hätte gewinnen können.

Um zu ihr zu gelangen, mußte Dora Bella ben langen Corribor, bie Borhalle und einen Theil ber

Gallerie durchschreiten, wenn fie es vermeiden wollte, in ben Colonnaden, die vor den Fremdenzimmern lagen, mit Reinhold oder auch mit Askan zusammen zu treffen. Das wollte die Comtesse auf alle Källe verhindern; deshalb horchte sie erft aufmerksam und blickte forschend rundum, bevor sie ihren Weg nach dem Zimmer ber Tante Elisabeth antrat. Alles war ftill, tobtenhaft ftill. Sie überlegte. Wäre fie noch das harmlofe, ungebundene Kind der Natur gewesen, wie vor wenigen Stunden, fo murbe fie ben Weg burch die Colonnaden, bie das Schloß mit bem linken Seitenflügel verbanden, unbedingt gewählt haben, ba er viel näher und viel angenehmer war. Allein es überkam fie ein eigenthumliches Gefühl von Furcht und Schüchternheit, inbem sie die Möglichkeit bedachte, den jungen Männern, die hier ihre Zimmer hatten, begegnen ju fonnen. Schon bas leiseste Geräusch von borther jagte ihr einen folden Schred ein, daß fie, fast willenlos fortgetrieben, nach der Vorhalle eilte und schnell in die Gallerie Athemlos blieb fie bier fteben. Ihr Berg schlüpfte. pochte fürchterlich. Sie versuchte fich felbst über diese befrembliche Zaghaftigkeit zu verspotten, es glückte ihr aber nicht. Ein Weh eigener Art, eine Wehmuth, eine Trauer, die keinen Grund hatte, füllte ihr Auge mit Thränen. Sie fühlte sich außer Stande, diese Thränen

zu bemeistern, und brach in ein leises, schmerzliches Weinen aus.

Erschrocken über sich felbst trocknete Dora Bella haftig ihre naffen Augen und blickte mit erzwungener Beiterkeit um sich. Es war ihr, als wenn die alten Gemälde, die bier in dichter Reihe hingen, mit Berwunderung auf ihre Thränen bliden mußten, da fie bis bahin nur durch ihr heiteres Lachen aus der Grabes= ruhe aufgestört worden, welche in diesem weiten Raume herrschte. Die ernsten Mienen ihrer Vorältern mahnten fie zum Frieden mit fich felbst, und ber eigenthumliche Zauber, welcher ftets für fie in der Betrachtung dieser alten Ahnenbilder gelegen hatte, erhielt einen Rumachs von Romantit, als ber Gebante ihre Seele berührte, daß fie, das lette Kind bes Barald-Barenbera'ichen Stammes, unter bem Schute dieser ehrwürdigen Bilder ftehe. Die Poefie des Familienstolzes bemächtigte sich ihrer Phantafie. Sie blickte mit bem Ausdrucke des Verständnisses von Bild zu Bild, mahrend sie langsam baran vorüberschritt, und verschwand erst durch die Thur, die zu den Gemächern ihrer Tante Elisabeth führte, nachdem sie zögernd eine lange Beile träumerisch zurückgeschaut hatte.

Gräfin Elisabeth saß an ihrem Lesepulte, als Dora Bella leise die Thur öffnete und die Portière unmert-

lich zurückschob. Sie schien zu lesen. Sie las aber jedenfalls nicht mit Aufmerksamkeit, denn ihr Blick hob sich oft von dem Buche, das aufgestellt war, und ihr Ohr wendete sich lauschend dem Eingange zu, der zu den Colonnaden führte.

Brafin Elisabeth reprafentirte in ber Stattlichfeit ihrer Geftalt, die fie trop ihrer fechzig Jahre noch mit voller Clafticität aufrecht hielt, eine richtige Tochter bes gräflich Barenberg'ichen Geschlechts. Weniger mar bies ber Fall mit bem Ausbrucke ihres Gesichts, beffen Grundton Sanftmuth, Gleichmuth, Gute und Rube war. Der ftille Stolz, ben bie flaffifch ebeln Gefichter ihres Gefchlechts aufwiesen, fehlte ihr gang und gar. Ihre gange Erscheinung hatte bas Gepräge jener weiblichen Geftalten, die burch die Natur zu den guten Beiftern der Männerwelt bestimmt find, aber felten ben Beifall berfelben in bem Grabe gewinnen, baß fie au Gattinnen ermählt merben. Die Ginfachheit ihres Wesens ift gewöhnlich nicht im Stande, das Interesse lebensluftiger und lebensträftiger Manner zu feffeln, und was fich fonft an Reig und Liebenswürdigkeit bei ihnen vorfindet, das wird von folden Frauennaturen nie zur Schau getragen. Diefe weiblichen Geftalten geben gewöhnlich zu Grabe, ohne jemals geliebt worden zu fein.

Die freundliche und gleichmüthige Ruhe in dem Gesichte der Gräfin Elisabeth ließ auch darauf schließen, daß niemals der Sturm der Leidenschaft in ihr stilles Dasein getreten sein möchte. Der Schluß war jedoch nicht ganz richtig. Ein Moment in ihrem Leben hatte dies stille Herz in den Kampf mit heißen Wünschen gestürzt, aber ihre Vernunft war Siegerin geblieben und ihr Gewissen hatte ihr die Palmenkrone der edlen Ruhe dann auf die Stirn gedrückt.

Dora Bella betrachtete eine Weile unschlüssig ihre Tante, bevor sie zu ihr eintrat. Die Dame zeigte eine nachbenklichere Miene, als sie an ihr zu sehen gewohnt war. Ihre Ruhe erschien etwas gestört, ihr Gleichsmuth erschüttert. Das junge Mädchen wagte es gar nicht, in den Kreis ihrer Gedanken zu treten, die einen befremdlichen Ausdruck auf ihr Gesicht geprägt hatten.

Dora Bella war bis dahin für den heiligen Frieden, der in den Umgebungen ihrer Tante herrschte, wenig empfänglich gewesen. Ihrem Sinn hatte die Weihe gesehlt, diese geistige Abgeschlossenheit eines einsamen Daseins richtig würdigen zu können. Was öffnete ihr denn jetzt plötzlich das Herz, daß sie in schüchterner Verehrung zauderte, die friedliche Stille des Gemachs durch ihren lärmenden Eintritt zu stören?

Gräfin Elisabeth bemerkte eine leise Bewegung bes Bribe, Schlof Barenberg, 1.

Thurvorhangs und richtete scharf ben Blid borthin. Ein Lächeln überflog ihr fanftes, blaffes Gesicht.

"Komm nur herein, Kleine", rief sie mit milbem, gütigem Tone. "Wenn ich Dich auch noch nicht sehe, so weiß ich doch, daß von dort her Niemand anders zu erwarten ist als Du. Dich führt sicherlich die Neusgier zu mir. Du benkst Askan hier zu sinden. Komm nur näher! Er ist immer noch nicht bei mir gewesen. Komm, laß Dich prüsen, wie Du aussiehst, bevor der Blick Askan's Dich trifft!"

Langsamen Schrittes bewegte sich Dora Bella während der letzten Worte vorwärts, den Kopf in anmuthiger Verlegenheit seitwärts gesenkt.

"Ah! Sieh da, meine Kleine — schon en grande tenue — vollständig courfähig gekleidet", scherzte die Gräfin und strich sanst über den Lockenkopf, der von neuem unter dem Brenneisen gewesen sein mußte. "Meine gute Wartholt hat für nöthig gefunden, Deine Toilette den Ansprüchen eines Hoscavaliers gemäß ansuordnen — recht schön, ganz gut; der erste Eindruck ist oftmals fürs ganze Leben entscheidend. Seitdem mir Reinhold so eindringliche Vorlesungen über Deine unstatthafte Ungebundenheit gemacht hat, bin ich mir bewußt geworden, daß ich wenig zur Erziehung junger Mädchen tauge. Ich werde mich bei der Wartholt

17,

speciell für die Aufmerksamkeit bedanken, womit sie heute meine Bergeßlichkeit rücksichtlich Deiner Repräsentation ausgeglichen hat. Reinhold's Vorwürfen bin ich badurch entgangen."

Dora Bella verbarg schüchtern und verschämt ihr Gesicht an der Gräfin Schulter, versuchte jedoch ihrer Stimme einen kecken Klang zu geben, als sie erwiderte: "Deine Wartholt weiß gar nichts von meiner Toilette, Tante Elisabeth, ich selber habe für nöthig erachtet, meinen Anzug zu wechseln."

"Sieh, Du schreitest fort in ber Cultur", unterbrach die Gräfin sie freundlich. "Um so besser, daß Du selbst daran dachtest, Dich standesgemäß zu präsentiren. Ich fann Askan jeden Augenblick erwarten."

"Er ist noch nicht bei Dir gewesen, Tante Elisabeth?" fragte Dora Bella mit erkünsteltem Befremben, verfiel aber gleich darauf in ihre gewöhnliche ungestüme und hastige Fragemanier und ries: "Ist denn Askan noch immer bei meinem Bater? Hat mein Bapa ihn so lieb, daß er sich von ihm nicht trennen kann? Und Du hast ihn auch lieb, Du sehnst Dich ihn zu umarmen? Du lächelst, Tante Elisabeth — ach Du meinst wohl, ich könne es Deinem Gesichte nicht ansehen, wenn Du innerlich aufgeregt bist? Warum habt Ihr Askan von Schloß Bärenberg fortgehen lassen,

warum habt Ihr ihn nicht früher wieder herbeschieden? Erzähle mir, liebe Tante, wie hängt dies zusammen?",

Hochroth vor Cifer im Gesicht kniete Dora Bella auf das Fußkissen ber Gräfin nieder und sah ihr voll ins Auge. Gräfin Elisabeth neigte sich und kußte sie auf die Stirn.

"Erzählen läßt sich das nicht, liebe Kleine", sprach sie mit jener Güte und Herablassung im Tone, womit man zu Kindern redet, deren Begriffsvermögen man noch nicht hinlänglich entwickelt glaubt. Dora Bella empfand dies. Sie richtete das Köpfchen höher auf und hob die Brust stolzer hervor.

"Wie? Erzählen läßt sich's nicht?", wiederholte sie hastig. "Ist es eine entsetliche Gesichte? Beruht das Ereigniß auf Geheimnissen? Ich möchte davon untersrichtet sein. Ich muß darauf dringen, den Grund zu erfahren, damit ich mein Betragen gegen Askan regeln kann."

Gräfin Elisabeth wendete langsam den Blick auf ihre Richte und sah sie augenscheinlich verwundert an. Es lag Ueberlegung in ihrer Aenßerung und bis zu diesem Moment hatte die Gräfin noch nie eine Spur von kaltblütiger Besonnenheit an ihrer Nichte entbeckt.

"Empfange Astan gleich einem Bruder, ohne Bor-

urtheile und ohne Rücksicht auf die Vergangenheit", antwortete sie nach kurzem Sinnen. "Es liegt weber ein Geheimniß noch eine Schuld der eigenthümlichen Entfremdung Askan's zu Grunde. Lediglich die Versänderung von Familienverhältnissen brachte seinen Vater dahin, etwas eigensinnig auf Askan's Entfernung zu beharren. Lassen wir jedoch die Todten ruhen, liebe Kleine."

"Warum ist Askan seit vielen Jahren nicht ein einziges Mal zum Besuch hier gewesen, da Dir und dem Papa doch so viel daran lag, ihn wiederzusehen?" fragte Dora Bella beharrlich.

"Die Umstände verboten Deinem Bater, ihn eins zuladen", war Elisabeth's kurze Antwort.

"Solange meine Mama lebte, nicht wahr?" fragte Dora Bella mit aufflammendem Argwohn.

Gräfin Elisabeth fuhr innerlich erschrocken zusammen. "Nein, Liebe, nein!" sagte sie hastig. "D, Deine Mutter wußte nichts, gar nichts von diesem Consticte, ber durch leidige Familientraditionen herbeigeführt worden war Traurige Verschrobenheit der Menschen, die des Hasses Fluch auf Kind und Kindeskind ausdehnt!"

"Also aus der Vorzeit stammt der Grund, wesswegen Askan Schloß Bärenberg mied?" fragte Dora Bella noch begieriger. Sie war eine Verehrerin von alten Sagen und forschte stets mit Leidenschaft ben alten Gespenstergeschichten bes Schlosses nach.

"Frage mich nicht, Dora Bella", entgegnete Gräfin Elisabeth sanft abweisend. "Du würdest die Sache nicht verstehen, wollte ich sie Dir auch auseinandersfeten."

"D Tante Elisabeth", warf die junge Dame sehr unwillig ein, "din ich denn noch ein Kind? Ich verstehe Alles!" fügte sie, den lächelnden Blicken ihrer Tante Trot dietend hinzu, indem sie sich in die Brust warf. Die Gräfin strich über ihr Gesicht.

"Berstehst Du wirklich etwas von der Macht und Kraft der menschlichen Leidenschaften, Du liebes Kind? Weißt Du schon etwas von der Kraft der Liebe und der Macht des Hasses? Siehst Du, jest mußt Du mir einräumen, daß Deine Voraussegung irrig war. Aber Du sollst späterhin erfahren, wie die Sache zusammen-hängt; ich halte es für heilsam, Dich rechtzeitig von den Dingen zu unterrichten, die auf Askan's Leben debeutsam eingewirkt haben würden, wenn nicht sein Vater früher gestorben wäre als Dein Vater. Freilich kommt es nun noch darauf an, welche Verhaltungseregeln er seinem Sohne Askan hinterlassen hat. Dies sogleich zu erforschen bewog Deinen Vater, Askan kommen zu lassen."

"Ich will nicht hoffen, daß Astan mit gehässigen Empfindungen hierher gekommen ist", rief Dora Bella in mißtrauischem Eifer.

"Askan hat nie als handelnde Person in diesem Streite gewirkt. Er ist der leidende Theil. Du weißt ja, daß er der Großmuth Deines Baters seine sorgenslose Stellung in der Welt verdankt. Du hast ja oft genug Gelegenheit gehabt, seine dankerfüllten Briefe zu lesen."

"Freilich, aber warum kam er nicht sich persönlich zu bedanken?"

"Ein ungerechtfertigter Beschluß seines Baters hinberte ihn baran."

"Jest fommt er indeß — hat der Beschluß seines Baters jede Kraft verloren mit seinem Tode, oder hängt der Tod meiner Mama damit zusammen?"

Wiederum schrak Gräfin Elisabeth zusammen. "Was willst Du Deine liebe selige Mutter in dies Zerwürfniß verwickeln? Wie kommst Du barauf, liebes Kind?"

"Inspector Prut sagte gestern etwas, das mich zu dem Gedanken leitete."

"Es ift fehr untlug und unvorsichtig vom Inspector, bergleichen Andeutungen zu wagen", entgegnete die Gräfin mit leichtem Verdruß. "Beunruhige Dich inbessen nicht darüber, meine Kleine. Ich gebe Dir hiers mit die Bersicherung, daß Deine Mutter, persönlich betrachtet, außer jeder Beziehung zu dem Ereignisse steht, welches störend in Askan's Berhältniß zu Deinem Bater eingriff."

"Aber es ist etwas von altem Familienhasse vorhanden", beharrte die junge Dame mit einer Combination, die ihr Niemand zugetraut. "Sag' es mir, Tante, Du weißt, ich ruhe nicht, bis ich die ganze Gespenstergeschichte ergründet habe."

Gräfin Elisabeth runzelte im stillen Unbehagen leicht die Stirn. "Wie Du mich quälst, Dora Bella!" sagte sie leise. "Es paßt nicht für Deine Phantasie, was der Zwistigkeit zu Grunde liegt. Alte verjährte Geschichten, im Zorn herausbeschworen, vom innern Unmuthe unüberlegt benutt — was längst todt und vergessen war, ist dadurch wieder ans Licht gezogen. Wir beide, Dein Bater und ich, wußten kaum von den Ereignissen, die den Ruin der Bärenberg auf Bostett herbeigeführt hatten. Natürlich forschten wir auf der Stelle nach und fanden auch endlich die wahrheitssgemäße Aufzeichnung des damaligen Burgkaplans im Familienarchive. Hätten wir früher davon Kenntniß gehabt, so hätten wir dem ausbrausenden Wesen des alten Grafen Askan besser ausweichen können. Ich

habe nie etwas von der Sage der Bostetter Annenkapelle gehalten, weil der Aberglaube dem Teufel dabei
eine Rolle gab. Zu meinem Erstaunen fand ich bei
Entzifferung der wunderlich stilissirten, halb lateinisch
versaßten Aufzeichnung der Begebenheit, daß eine Thatsache zu Grunde lag, und ich habe zu Nut und Frommen
der spätern Generationen versucht, die Familientragödie,
die ihre dämonische Sinwirkung dis auf unsere Tage
ausdehnte, in verständlicher und zeitgemäßer Ausdrucksweise aufzusehen. Späterhin werde ich Dir das Manuscript zum Lesen geben, damit Dir Alles klar wird,
was für den Augenblick noch für Dich ein Geheimniß
bleiben muß."

"Haft Du das Manuscript in Deinem Schreibtische?" fragte Dora Bella auffallend hastig.

"Nein. Ich habe es dem Familienarchive einsverleibt."

"Schabe! Warum foll ich's wohl nicht jest lesen, ba es mir boch späterhin erlaubt sein wird?"

"Der Inhalt paßt nicht für kindliche Phantasie antwortete die Gräfin gelassen. Dora Bella warf ihrer Tante einen Blick zu, in welchem sich schelmischer Troß mit kühner Entschlossenheit vereinigte. Sie verließ mit besonderer Eilfertigkeit ihren Plat auf dem Fußkissen der Tante, den sie bis dahin behauptet hatte, und setzte

sich höchst ehrbar auf den Sessel im andern Fenster, der vor dem Arbeitstische ihrer Tante stand. Hier ergriff sie die Nadel und begann an der großen bunten Stickerei, womit Gräfin Elisabeth ihre Mußestunden auszufüllen strebte, zu nähen.

Berwundert blickte die alte Dame eine Beile diesem Treiben zu, das von dem sonstigen Benehmen ihrer Richte bedeutend abwich. Sie glaubte das junge Mädchen noch nie so holdselig gesehen zu haben wie in diesem Augenblicke. Ihr Auge richtete sich so fest und so liebevoll auf die schöne Mädchengestalt, daß es Dora Bella nicht entgehen konnte, welchen Eindruck sie auf ihre Tante gemacht hatte. Ein helles Noth überslog ihr Gesicht und sie hob ihre Augen mit strahlender Zärtlichkeit zu ihr empor, um sie dann wieder zu senken, gleich einer Sünderin, die verbotener Gedanken übersführt worden ist.

Der Abend war während ber Zeit herangenaht. Eine leichte Dämmerung umfing die Gegenstände im Zimmer, welches nur durch die zwei tiefen Bogensensteuter Licht erhielt. Draußen glänzte freilich noch das Sonnengold des untergegangenen Tagesgestirns in den Baumgipfeln, allein ein duftiger Hauch stieg langsam aus den Thälern auf und drohte das Dunkel der Nacht zu beschleunigen.

Jett wurden Tritte in der Colonnade hörbar, die vom Schlosse nach diesem Flügel führte. Noch eine Minute und der greise Kammerdiener Sr. Excellenz öffnete die Flügelthür, mit freudeleuchtenden Augen zu den Damen hereinschauend.

"Se. Excellenz und Graf Astan wünschen aufzuwarten!" melbete er, respectvoll sich verbeugend. Dora Bella schlüpfte erschrocken hinter die Portière, die den Ausgang nach der Gallerie verbarg, Gräfin Elijabeth aber stand weit lebhafter bewegt, als man ihrer friedlichen Außenseite zutrauen konnte, auf und eilte ihrem Bruder und dem jungen Gaste entgegen.

Beide Herren wurden eben in den Colonnaden sichtbar. Askan hatte den rechten Arm liebevoll um den alten Grafen gelegt und hielt mit der Linken die Hand desselben, auf diese Weise seinen unsichern Schritt stützend. Der Augenschein lehrte, daß ein inneres Uebel die Kräfte des sonst noch stattlich aufgerichteten alten Mannes gelähmt und ihn theilweise auf die Hüsseleistungen Anderer angewiesen hatte. Stolz aber trug er noch seine Stirn himmelan und in den dunkeln Augen glühte noch die Geisteskraft, die ihn stets ausgezeichnet. Wit einem Lächeln, das an Gräfin Elisabeth's Lächeln erinnerte, blickte er auf Askan, während er durch die Hallen schritt, die vom Sonnengolde beleuchtet waren, -

zeigte mit ber Hand auf die Orangeriekübel, die hier ein Bosquet süblicher Art bilbeten, und sagte heiter:

"Der Orangerie geht es wie Dir, Askan, sie hat sich seit Deiner Abwesenheit kräftig und schön entwickelt, sodaß sie jetzt dem Klima unserer Berge Trot bietet. Sieh, diese Bäume waren Sprößlinge, als Du von uns Abschied nahmst."

"Die Vorsehung hat uns unter gleichen Schutz gestellt, lieber Onkel", antwortete Askan mit leiser Stimme. "Bas diesen Bäumen die Sonne, das war mir Deine Güte. In solcher Atmosphäre ist das Gedeihen und die Entfaltung nicht anders zu erwarten."

Graf Harald lachte. "Die Antwort verräth Hofluft, Askan. Ob Du im Stande sein würdest, gleich meiner Drangerie die Bergluft hier zu ertragen?"

Askan zögerte mit der Antwort und hatte dann das Glück, derselben überhoben zu sein, weil Gräfin Elisabeth in der Thür ihres Zimmers erschien, um ihn freudig willkommen zu heißen. Graf Harald nickte ihr zu, als wolle er ihr im voraus eine Frage beantsworten.

"Hier bringe ich ihn Dir, Elijabeth", rief er babei. "Wir haben ihn wieder!"

Gräfin Clisabeth streckte dem jungen Manne beibe Hände entgegen. Er ergriff sie und führte sie mit

einer gewissen Förmlichkeit an seine Lippen. Befremdet blickte die Dame ihn an.

"Wir scheinen uns fremd geworden zu sein", sprach sie unter einem gutigen Lächeln.

"Meinem Herzen kann nie etwas fremd werden, was ihm einmal theuer gewesen", war Askan's Antwort. "Bevor ich jedoch meinem eigenen Gefühle Ausdruck gebe, muß ich mich der Pflicht entledigen, die Grüße meines Herzogs an Gräfin Elisabeth Bärenberg auszurichten und sie seiner Verehrung, die nur mit seinem Tode enden könne, zu versichern."

"Serenissimus ift sehr gütig", erwiderte die Gräfin in vollkommener Ruhe. "Was macht der alte Herr? Es ist sehr lange her, daß wir zusammentrasen im Leben, und wenn Deine Anwesenheit am Hofe mein Andenken nicht in seiner Erinnerung aufgefrischt hätte, so würde Durchlaucht sich schwerlich meiner noch ersinnert haben."

"Was ich von Durchlaucht vernahm, meine theure Tante Elisabeth, das stößt diese Behauptung total um", erwiderte Askan belebt.

"Alte Geschichten, lieber Astan", warf Graf Haralb ein und ließ sich in einem bequemen Sessel nieder. "Herzog Karl thäte gut, barüber zu schweigen."

"Seine Gemahlin trug bie Schuld, baß bavon ge-

rebet wurde. Von ihr, der hochverehrten Landesmutter, soll ich der Gräfin Elisabeth dies Medaillon übersreichen und wörtlich beftellen: dies seien Bilder der Gegenwart; nur das Innere des Menschen trope der Vergänglichkeit."

Gräfin Elisabeth griff hastig nach dem Kästchen, welches Askan ihr lächelnd bot, und öffnete es durch einen Druck an der Feder. Es klappte auseinander. Zwei Gemälde en miniature wurden sichtbar. Ein Schimmer von Rührung überflog die sansten Mienen der Gräfin und sie vermied es sichtlich, dem Blicke ihres Bruders zu begegnen, als sie sich mit dem Mesdaillon näher zum Fenster stellte.

"Die Zeit wird dem fürstlichen Paare wie uns andern Erdenbewohnern mit vernichtendem Griffel das Alter ins Gesicht geschrieben haben", bemerkte der alte Herr mit philosophischem Gleichmuth. "Bertiese Dich nicht in das Anschauen der vergangenen Erdenblüte, Elisabeth, darin vergehen die Gedanken der Hoffnung. Höre lieber auf meine freudigen Eröffnungen, die das Berhältniß Askan's zu uns feststellen."

Gräfin Elisabeth legte rasch das Medaillon auf ihren Arbeitstisch und setzte sich bereitwillig zu ihrem Bruder. Der Ausdruck seines Gesichts hatte ihr schon die Bürgschaft seines innern Friedens gegeben. Der

1,500

Grund zu Besorgnissen, welche seine Pläne für die Zufunft stören konnten, war also beseitigt.

"Denke Dir, daß Askan's Vater niemals eine Willensmeinung rücksichtlich unseres Zerwürfnisses gesäußert hat, wir mithin durch seinen Tod all und jeden Conflict als beendet ansehen können", begann der alte Graf das Gespräch.

"Ich glaube sogar versichern zu können, daß mein verstorbener Bater seinen übereilten Schwur ftets bereut hat", fügte Askan hinzu.

"Es war auch ein thörichter Schwur, den er in der Hitze des Wortgefechts als eine unübersteigliche Schranke zwischen uns warf", entgegnete Graf Harald. "Hätte Dein Bater die Sinwirkung dieses Beschlusses bis auf spätere Zeiten ausgedehnt, so würde er eine schwere Berantwortung auf sich geladen haben. Dein Glück hing davon ab, Askan! Mir steht es frei, unter den vorhandenen Grafen Bärenberg den zu wählen, welcher für künftige Zeiten als Stammherr mit der Stammbesitzung belehnt werden soll. Nachdem ich von Dir erfahren habe, daß meiner Wahl, wenn sie auf Dich fällt, nichts Hinderndes im Wege steht, bin ich entschlossen, mein Testament zu machen."

Askan, ber sich, augenscheinlich bewegt und in sieberhafter Spannung, nicht gesetzt, sonbern auf die

hohe Lehne seines Seffels gestütt hatte, neigte nur ftumm bas Haupt.

Der alte Graf fuhr fort: "Reinhold Leffel hat meine Instructionen vorläufig schon erhalten und er ist mit allen Vorarbeiten so weit gediehen, daß nur die üblichen Formalitäten noch zu vollziehen sind."

Er hielt inne und blidte mit herzlicher Freundlichfeit in Askan's Auge. Der junge Mann zeigte eine große Selbstbeherrschung. Sein Gesicht blieb kalt und ruhig, obwohl der nächste Augenblid ihn zum künftigen Besitzer einer Herrschaft machen konnte, die ihn selbst in den Augen seines Fürsten zum beneidenswerthesten Sterblichen erhob. Das Auge gesenkt und die Lippe geschlossen stand er da, bereit, das Glück mit Würde zu empfangen, das ihm vom Geschick gespendet wurde. Graf Harald lächelte zufrieden. So wollte er den Mann haben, den er an seiner Statt hier einzusehen strebte.

"Du wirst der Erbe eines erlöschenden Stammes werden, Askan. Fortan wird hier ein Geschlecht erblühen, das aus den Harald-Askan-Bärenberg neu begründet ist."

\* Askan konnte jest einer Dankesregung nicht widerftehen, er neigte sich und preßte seine Lippen auf die Hand des alten Herrn — die Lippen bebten leise. Ginen Blid bes Einverständnisses mit seiner Schwester tauschend fuhr Graf Harald fort;

"Bas Dir als Begründer des neuen Stammes obliegt, wirst Du in dem Vermächtnisse sinden, das aus-führlich darüber Auskunft gibt. Der hartnäckige Unwille Deines Baters über meine Seirath mit der Urenkelin der Prinzeß Lichtberg konnte Dich dieses Erbtheils berauben, wenn nicht die Vorsehung zuerst Deinen Vater und dann auch meine süßeste Lebenssfreude, meine Gattin hätte sterben lassen. Der Schwur Deines Vaters lautete dahin, daß Du die Schwelle meines Hauses nie betreten dürftest, solange die Abstömmlingin einer Dame hier salte, welche zu verssluchen sein Stamm gezwungen sei."

Gräfin Elisabeth hatte bei ber letzten Wendung des Gesprächs erst wieder Dora Bella's gedacht und danach mit unruhigen Blicken das Zimmer überslogen und die Borhänge der darin befindlichen Thüren gemustert. Dora Bella war verschwunden. Hatte die junge Dame sich nur muthwillig versteckt oder hatte sie in einem Anfalle von Schüchternheit das Zimmer ganz verlassen? Von den Bewegungen ihres Gemüths in Anspruch genommen, hatte Gräfin Elisabeth nicht an das arme Kind gedacht und sie machte sich nun Vorwürfe darüber. Leise erhob sie sich. Ihre erste Friese Schloß Bärenberg. I.

Regung trieb sie, die Rede ihres Bruders zu hemmen. Die Schonung erforderte es, daß Dora Bella nicht erfuhr, inwiefern ihre Mutter eine Beranlaffung zu bem jahrelangen Zerwürfniß in ber Familie gewesen war. Sie ftand aber von ihrem Borhaben ab, bem alten Herrn durch das Geständniß von Dora Bella's Anwesenheit im Zimmer Schweigen aufzuerlegen, weil in dem findischen Berfteden bes Madchens etwas Lächerliches lag. Unruhig schritt sie endlich auf die Thur zu, die nach der Gallerie führte, und trat vorsichtig hinter die Vortière. Die Thur stand offen, eine zweite Thur, die unmittelbar in die Gallerie mundete, ebenfalls. - Bon Dora Bella feine Spur. Jedenfalls hatte die junge Dame die Flucht ergriffen und war schleunigst auf bemselben Wege entwichen, auf bem sie gekommen war. Zufriedengestellt durch die Unsicht, daß dies sogleich nach dem Eintreten der beiden Berrn geschehen sein murbe, ichlog Grafin Elisabeth die Thuren und ging ins Zimmer zurud.

Sie fand die Scene bort etwas verändert. Astan hatte neben dem alten Herrn Platz genommen und somit der Verhandlung einen traulichern Charakter gegeben.

Nachdem die ernsten Erklärungen überwunden waren, nachdem Askan sich versichert fühlte, mit höchst

wohlwollenden Absichten zu einem Besuche auf Bärenberg eingeladen worden zu sein, wagte er es, sich der Zuneigung zu überlassen, die ihn zu dem großmüthigen Mann zog, der troß aller Zwischenfälle mit Batertreue an ihm gehangen.

Gräfin Elisabeth gesellte sich zu ihnen. Das unbedingte Vertrauen ihres Bruders machte fie zu feiner Berbündeten. Durch Sympathie und Blutsverwandtschaft eng verbunden, verlor sich die Nachwirkung einer langjährigen Trennung auf ber Stelle, als fie fich alle drei plöglich am alten Plate wiederfanden. Was die Reit verändert hatte an ihnen, bas ersette fich augenblicklich durch ein liebevolles Einverständniß. Die ernste Besoranif bes Grafen, daß Astan's Bater im wilden Born bes Sohnes mögliches Glück zerftort haben könne, daß der Berftorbene jede spätere Annäherung zu verhindern oder mindestens zu erschweren gestrebt, erwies sich als grundlos. Astan war zu ihm zurudgefehrt als ein ebler, murbiger Mann, welcher ber Absichten, die er hatte, werth ichien. Bas bazwischen lag an stillem Glück und füßer Freude, das vergagen die alten Menschen für den Augenblick. Selbst ber tiefe Schmerz beim Berlufte feiner jungen blühenden Gattin, ber ihn hülflos barniebergeworfen, verlor momentan an Berbigfeit, mahrend Graf Sarald bie Ueberzeugung gewann, daß seine Wünsche gefrönt werden würden. Er vergaß die Tochter über dem Sohne, den er sich erforen, er hielt die Erfolge dessen, der nur durch Wahlverwandtschaft zu ihm gehörte, für wichtiger als das Geschick des eigenen Kindes.

Im Stillen freilich verband Graf Harald Beides. Die Zukunft Dora Bella's sicher zu stellen, war seine Beschäftigung seit Jahren, und daß ihn diese Psklicht stets auf den Wunsch zurückgeführt, den Knaben, welschen er in seiner Kindheit schon darauf hingewiesen, sich als Erben von Bärenberg zu betrachten, zum Gatten Dora Bella's wählen zu können; war ganz natürlich. Solange seine Gattin lebte, trat dieser Wunsch nicht lebhaft hervor. Jetzt wurde er indeß zur Leidenschaft und führte ihn zu den Versuchen, die ihn einer Verwirklichung aller Pläne näher brachten.

Der alte Graf hatte alle Möglichkeiten erwogen, bevor er Askan zu sich entbot. Sein Stamm gehörte zu jenen früherhin reichsunmittelbaren Ständen, deren Häuptern in Rücksicht auf ihre Abstammung und auf ihre Besitzungen alle diejenigen Rechte und Vorzüge zugesichert waren, welche auf besondere Privilegien sich stützten. Namentlich war ihm aber die unbeschränkte Freiheit geblieben, über seine Besitzungen und über seine Familienverhältnisse Verfügungen zu treffen, die

nur dem Landesherrn bekannt gemacht zu werden brauchten, um in voller Gültigkeit zu bestehen. Diese Gerechtsame behnten sich noch weiter aus und gingen in Ermangelung männlicher Erben auf die letzte Tochter über, die sich dann dem Stammrechte nach unbehindert vermählen konnte und dadurch ihrem Gatten den Nießbrauch ihres Vermögens gestattete, ihm indeß einen Anspruch auf die Familienvorrechte nicht zu gewähren vermochte. Diese zu verleihen mußte der letzte der Grasen Hard verleihen Machfolger im Stamme erwählt und testamentarisch bestimmt haben.

Auf dieses Vorrecht gründete Graf Harald seine Pläne, als er Askan zu seinem Stammerben, aber auch zugleich zu seinem Schwiegersohn erkor.

Im Falle er auf Schwierigkeiten gestoßen wäre, die sich nicht heben ließen, im Falle der Bater Askan's eine mögliche Berbindung vorausgesehen und mit seinem Zorne bedroht und verworfen hätte, wollte Graf Harald seiner Tochter Dora Bella das Recht ihrer Erbansprüche testamentarisch sichern und ihr eine freie Wahl des Gatten gestatten. So ungefähr lautete der Entwurf des Testaments, welches, wie sich der alte Graf gegen Askan ausdrückte, schon vorläufig so weit ausgearbeitet war, daß nur noch die üblichen Formalitäten zu beobachten blieben.

Alle diese Vorsichtsmaßregeln waren nun unnöthig geworden.

Asfan saß neben ihm, ausgestattet mit allen Borzügen, die Erziehung einer edeln Geburt verleihen kann. Asfan war ein würdiger Gefährte für Dora Bella, ein würdiger Repräsentant der Weltstellung, die er ihm durch seine Gunst verschaffen wollte. Dora Bella konnte sich unter der Leitung ihres künstigen Gatten für den Beruf ausdilden, der ihrer wartete. Dora Bella sollte in der Anerkennung seiner hervorzragenden Eigenschaften von dem Streben erfüllt werzden, diesem künstigen Gatten nachzueisern. Askan's Liebe und Güte sollten das Herz Dora Bella's aus dem Schlummer wecken, diesem Manne gönnte Graf Harald den ersten Pulsschlag, der das Herz seiner wilden Taube bewegte.

Im Bollgefühle seiner Zufriedenheit fragte der alte Herr endlich nach seiner Tochter und beauftragte den greisen Bolfmann, Comtesse Dora Bella zu benachrichtigen, daß man den Thee en famille im Zimmer der Tante trinken wolle.

Der alte Kammerdiener kam zurück und meldete, Comtesse Dora Bella sei nicht in ihrem Zimmer und man habe sie vor Abend nach der Gallerie gehen sehen. Allein auch dort sei Comtesse Dora Bella nicht zu sinden. "Lassen wir das Kind", entschied Graf Harald. "Es ist vielleicht ihr letter Freiheitsflug! Ich denke, süße Fesseln werden sie bald in unserer Mitte festhalten."

Der Blick, welcher diese Worte begleitete, jagte einen Schauder durch Astan's Seele. Sollte Graf Harald ihm das Opfer auferlegen wollen, dies halb cultivirte Wefen durch "füße Fesseln" zu gahmen? Sein ganges Inneres lebnte fich gegen ben Blan auf und er fühlte die Kraft, eher der verführerischen Bracht feiner fünftigen Lebensstellung zu entsagen, als in Bemeinschaft mit Dora Bella zu leben. Berwöhnt von bem feinen, geistigen Leben, das vorzugsweise bas Element des Hoffreises war, worin er sich feit Jahren wohlgefallen, verabscheute er nichts so sehr als die Naturwüchsigkeit bes Menschen. Ein Mann ohne Formen war ihm greulich. Eine Frau, welche nicht stets die strenaften Regeln der Etitette beobachtete, verachtete er gründlich. Und dies gesetwidrig natürliche, verwilderte, dreifte Mädchen follte in Beziehungen gu ihm fteben, die ihn für ihr Betragen verantwortlich machten?

"Nimmermehr!" gelobte sich ber junge Mann. "Lieber Entbehrung und Armuth ohne Dora Bella, als Reichthum, Glanz und Ueppigkeit mit ihrer Hand. Hieße es nicht dem Fluche meiner Uhnfrau tropen, wollte ich die wilbe Rebe eines wüsten Stammes zu fesseln suchen? Nimmermehr! Ja, wenn sie veredelt, wenn sie sittig und zartsinnig, wenn sie in heiliger Reinheit den alten Fluch ihrer Abstammung vernichten könnte!"

## Fünftes Rapitel.

Dora Bella hatte das Zimmer ihrer Tante unter der Einwirkung eines leichten Schreckens verlassen, jedoch keineswegs in der Absicht, nicht wieder dahin zurückkehren zu wollen. Nur um sich dem prüsenden Auge Askan's in freier Stimmung zu präsentiren, wich das junge Mädchen demselben aus, als sie fühlte, daß sie befangen und verlegen geworden war. Ihre guten Vorsähe verslogen alsbald beim Beginn eines Gesprächs, das ihr klar machte, weswegen Askan jett auf Schloß Bärenberg angelangt sei.

Mit einer Spannung, die sie fieberhaft zittern machte, hörte die junge Dame die Erklärungen ihres Vaters. Ein Weh eigener Art durchrieselte ihr junges Herz, indem sie begriff, daß nicht sie allein durch die Liebe und Fürsorge desselben beglückt werde, daß noch

innigere Intereffen ihn mit feinem junden Better Astan verknüpften als mit ihr, der Tochter eines verlöschenden Stammes. Ihr inneres Weh steigerte fich bei ber Ermähnung ihrer Mutter bis zum Schmerze. Mit angehaltenem Athem laufchte fie, da fah fie ihre Tante sich erheben und floh geräuschlos durch die Gallerie in ihr Zimmer, wo fie erschöpft von widerstreitenden Empfindungen zusammenbrach. Nicht eine Minute raftete fie aber. Das unselige Geheimniß, das ihre liebe, fröhliche Mama mit dem Berwürfniß der Barenberge verflocht, mußte enthüllt werden. Dora Bella raffte fich auf und eilte mit beflügelten Schritten nach bem öftlichen Thurm, ber an die Wohnung ihres Baters. arenste und außer bem ichönen, aroken Bibliothekzimmer noch das Archiv in seinen dicken Mauern bara.

Dora Bella wußte hier wie überall im Schlosse vortrefflich Bescheid. Mit der Wißbegierde einer lebshaften Kindernatur hatte sie hier stundenlang schon gestramt, ohne Grauen und Furcht zu fühlen: Sie wußte den Schlüssel des Archivs zu finden, aber das Tagesslicht reichte nicht mehr aus, die dunkeln Räume zu erhelsen, die sie nach dem Manuscript, welches Gräfin Elisabeth aus alten Pergamenten gesertigt hatte, durchsuchen mußte. Nathlos bliefte Dora Bella in der Bibliothef umher.

Grauste es ihr nicht in diesem Halbdunkel, das die verschiedenen Globus, die Retorten und sonstigen Geräthschaften zu chemischen Versuchen, die Graf Harald liebte, in ein gespenstisches Licht kleidete?

Rein! Ihre Seele war nur von dem Bedanken erfüllt, zu erfahren, mas ihre Vorfahren verbrochen haben fonnten, um ihr unschuldiges Dasein noch mit einem Fluche zu verfolgen. Sie mußte bas wiffen und follte sie die ganze Nacht hier weilen! Sa, dort, dort leuchtete etwas Weißes! Es war eine Wachsterze auf einem filbernen Leuchter. Dora Bella erinnerte fich, daß ihr Bater vor einiger Zeit bamit hinaufgegangen mar, um im Archiv etwas zu suchen. But, diese Rerze sollte auch ihr bienen. Es fam aber barauf an, sie anzugunden. Ihre Blide irrten suchend umber. Sie hatte feine Zeit zu verlieren, wenn fie ben Zweck ihres Hierseins erreichen wollte. Da lag die Cigarrentasche ihres Baters; ah, er war also oft und lange anwesend im Bibliothefzimmer. Freilich, er arbeitete ja baran, feinen Liebling Astan gum herrn auf Bärenberg zu machen. Wo die Cigarrentasche war, fand fich auch Zündstoff, alfo suchte Dora Bella weiter. Der Sonnenglang braugen murbe allmälig matter follte ihr Streifzug in die Bibliothet vergebens gewesen sein? Eifrig framte bas junge Mädchen die

umberliegenden Papiere gur Seite - ihr Blid fiel barauf nieder - ein bligähnliches Buden der freudigsten Ueberraschung bekundete, daß sie etwas Wichtiges gelesen habe. Rasch nahm sie ein altes Pergament in die Sobe und trat damit zur Genfterwölbung. Mit Schnörkeln überladen, farbig verziert und mit mächtigen Wachssiegeln bekräftigt, verrieth diese alte Urfunde dem überraschten Mädchen, daß in Anbetracht der Möglich= feit eines Aussterbens des Stammes Sarald Barenberg dem letten Sarald Bärenberg freiftehe, eine Tochter zur neuen Stammmutter zu erheben, indem er sie verheirathe und dem Gemahl derselben seinen Namen verleihe, wozu es nur ber formellen Beiftimmung des Königs bedürfe. Dora Bella ließ bas Bergament finken und blickte finnend hinaus in die gesegnete Aue, die sich von diesem Thurm aus überschauen ließ. Dann las fie weiter. Es murbe ihr schwer, ben Sinn biefer Urfunde aus bem alten Stile mit feinen vielen untermengten lateinischen Ausbrucken zu entziffern. Sie erfah aber bennoch beutlich baraus, baß ben Töchtern bes ausgestorbenen Stammes gang bedeutende Freiheiten garantirt wurden und daß es ben edelgeborenen Gräfinnen Barenberg freiftebe fich gegen den Beschluß des letten Sarald-Bärenberg aufzulehnen, im Fall ihnen ber erwählte Begründer eines

neuen Stammes nicht genehm sei. Dora Bella las bas alte Document wohl sechsmal durch, bevor sie wieder an den eigentlichen Zweck ihres Hiersins dachte. Sie prägte sich mit unklarem Bewußtsein den Inhalt desselben ein. Der falbe Abendschein sendete ihr dazu das letzte Licht. Es wurde beinahe finster in der großen, winkligen Bibliothek. Dora Bella trug das Pergament wieder auf den Platz zurück, wo sie es gefunden. Als sie es niederlegte, siel etwas klirrend zur Erde nieder. Es war ein silbernes Büchschen mit Zündschwamm.

Aufjauchzend vor Freude steckte die junge Dame das Licht an und verfügte sich ins Archiv, wo sie in sieberhafter Haft ihre Forschungen nach dem Manuscript der alten Sage begann. Nicht lange und sie hielt es in den Händen. Rasch machte sie sich bereit, es zu lesen. Die Zeit drängte. Rur an diesem Abend, der durch Askan's Ankunft wesentlich von dem gewöhnlichen Treiben im Schlosse abwich, war es ihr möglich, unsgestört in der Bibliothek weilen zu können. Sie mußte aber wissen, was vor Zeiten geschehen sei, um noch setzt das Gefühl des Hasses gegen die Familie ihrer armen, sieben Mutter aufrecht zu halten.

Dorn Bella überflog begierig die Blätter, die vor ihr lagen. Was fich beim Lefen berfelben in ihrem

Innern regte, wirkte späterhin zu sichtbar auf ihre Handlungen ein, als daß man nöthig hätte, ihre Gestühle zu zergliedern und offen zu legen.

Der Ausspruch ihrer Tante bewahrheitete sich. Der Inhalt der Sage war für eine kindliche Phantasie unspassend, aber es weckte in ihr die Kraft des Geistes, was sie las. Die innere Spannung, das leidenschaftsliche Interesse und die schwankende Empörung trieben das Blut schneller durch Dora Bella's Abern. Bald glühte ihr Auge von einem tiefen Feuer, bald athmete sie kurz und hastig wie im Fieber, bald warf sie die Blätter voll Erbitterung auf den Tisch und hielt minutenlang die Hände vor die Augen, als scheue sie sich, die ersehnte Ausklärung weiter zu verfolgen.

Um die Ueberzeugung zu gewinnen, daß nicht kindische Beurtheilungskraft Dora Bella's Phantasie erhitzte, lesen wir das Manuscript mit ihr. Es lautete:

"Es gab eine Zeit, wo das Geschlecht der Bärensberg eine wichtige Rolle im deutschen Reiche spielte, wo es Sitz und Stimme auf der Fürstenbank hatte und mit landesherrlicher Gewalt auf seinen Besitzthümern thronte. Aber es kam eine Wendung im Geschick der Grafen Bärenberg, die das Geschlecht in zwei Linien theilte, wodurch sich ihre Macht zersplitterte.

Seitdem war das Glück dem alten Stamme, den Graf Harald Bärenberg fortführte, günstiger als der Nebenslinie, die sich Askan-Bärenberg nannte und als Hauptsbesitzung die Burg Bostett uaswies. Nicht allein, daß Graf Askan Bärenberg-Bostett vieler Borrechte und Privilegien verlustig ging, weil er mit kedem Muth seinem Kaiser getrott hatte, sondern seine Nachkommen führten auch ein Leben voll Saus und Braus, das mit den Einnahmen ihrer Besitzungen nicht im Sinstlang stand. Es waren eben die Grafen Askan eine Neihe stattlich schöner Männer mit allen Leidenschaften und Fehlern, dabei aber im innersten Kern doch echte Grafen Bärenberg.

Bur Zeit bes letten Markgrafen und Kurfürsten Johann Georg residirte Graf Askan Ewald Bärenberg auf Bostett. Er war der schönste Mann seiner Zeit. Feurig und prachtliebend, wie nur einer seines Stammes, wählte er lange unter den Töchtern des Landes, ehe er sich entschloß, die blonde, liebliche Anna von Krosek zu seiner Gattin zu machen. Eine Zeit lang blieb diese Ehe die glücklichste von der Welt. Ein Jahr verslog und noch eins, da zog Graf Askan Ewald zum Hossager des Markgrafen Johann Georg. Sein blondes, schönes, zartes Weib blieb jedoch daheim, weil sich die süße Ahnung in ihr regte, dem geliebten Gatten



ben sehnlichen Bunsch nach einem Stammerben erfüllen zu können. Ihr junger Bruder Bilfried leistete ihr in ihrer Ginsamkeit Gesellschaft.

Rur einige Bochen blieb Graf Asfan Ewald fort, bann fam er zurück in die Heimat, ein ganz Anderer, als er ausgezogen war.

Er brachte eine hohe Dame nebst ihrem Hofftaat mit. Es war des Markgrafen Johann Georg Schwäsgerin Ludmilla, eine geborene Prinzeß von Lichtberg die unter dem Vorwande in die Heimat ihn begleitete, das Paradies kennen Iernen zu wollen, wo Graf Uskan mit der holden Gattin hause.

Die Landgräfin war schön für die Augen der Männer; sie war üppig gewachsen und in der Blüte des Frauenalters, wo das Bewußtsein ihrer Macht den Zauber steigert, der sie umsließt. Die Landgräfin Ludmilla war aber voll böser Neigungen, sie war leichtfertig und gefallsüchtig, sie war eitel und sittenlos. Der Kurfürst, ihr Schwager, haßte sie um ihres schlechten Lebenswandels willen und hatte sie wegen eines standalösen Liebeshandels von seinem Hose versbannt. Da ihr Gemahl, ein schwächlicher, der Gelehrsamseit sehr ergebener Herr, sie nun nicht dei sich dulben durste, so verlegte die schöne Dame ihren Liebeshof nach Graf Assan's Paradies, und bald vers



brängten luftige, leichte und reizende Gestalten, rausichende Bergnügungen und wüste Gelage die ehrbare Stille der patriarchalischen Sitten und Gebräuche, die sonst der gewaltet.

Auf Gräfin Anna nahm Niemand Rücksicht, am allerwenigsten Graf Askan, der in den süßen Fesseln einer verbotenen Liebe schmachtete.

Gräfin Anna fühlte ihr Elend, aber sie begriff diese Heimsuchung Gottes nicht, da sie sich sagen konnte, ein solches Schicksal nicht verdient zu haben. Sie stand allein, ganz allein unter den leichtfertigen Gästen, denn ihr Bruder Wilfried, der Page bei der Kaiserin Maria Theresia war, hatte sie sogleich nach der Ankunft seines Schwagers Askan wieder verlassen, um zu seiner Gebieterin zurückzueilen.

Gräfin Anna hatte die Hoffnung auf eine plögliche Umkehr ihres Gatten noch nicht ganz aufgegeben, obswohl eine Woche nach der andern verlief, ohne die unerträglichen Gäfte zu entfernen. Sie hatte die Liebe, die da gern dulbet und auf Besserung hofft, noch nicht verloren. Sie trug sich mit dem Glauben, daß die Geburt ihres Kindes, die nicht lange mehr ausbleiben konnte, mit einem Schlage der wilden Wirthschaft ein Ende machen würde, besonders wenn es ein Knabe sein sollte, der das Licht der Welt erblickte. Sie wußte

ja, welch einen Werth ihr Gemahl auf die Geburt eines Stammerben gelegt, wie beglückt er von der Aussicht gewesen war, Bater zu werden, auch wenn sie ihm eine Tochter schenken sollte.

Gräfin Anna wartete bemüthig ber Zeit, wo sie wieder in die Nechte eingesetzt werden würde, die sie beauspruchen durfte.

Aber die Verhältnisse wendeten sich. Die Stunde schlug, wo sich in ihrem Herzen das kleine Tröpschen Gift, das in jedem Menschen verborgen ist, regte, wo sich ein Utom des Hasses, welches fast in jeder flammend heißen Liebe ruht, geltend machte, wo es schwoll, wo es riesengroß wurde und als eine neue Leidenschaft den guten Sinn der jungen lieblichen Fran untetjochte.

Gräfin Anna hatte es schon längst vermieden, in der Geselligkeit des Schlosses zu erscheinen, die ihr in der tiefsten Seele zuwider war. Sie wählte zu ihrem Aufenthalt immer diejenigen Näume, die fern genug vom sinnebethörenden Lärm des neuen Hoslagers lagen, um nicht dadurch gestört und aufgeregt zu werden.

Eines Abends schlich sie matt und mübe, herzlich betrübt und traurige Vergleiche ausspinnend in den Schatten ber fühlen Waldung, wo sie unweit bes Schlofparkes Ruheplätze finden konnte in der einsamen, beschwichtigenden Stille.

Sie schritt langsam dahin im golbenen Abendglanze. Ihr Leib drückte den Stempel einer heiligen Ruhe auf das bleiche Gesicht und der Blick ihrer Augen verrieth die Wehmuth eines schmerzerfüllten Herzens, das sich in Gottes Willen gefügt hat.

In dieser Seelenstimmung erreichte sie ein Lusthaus mit doppelten Laubwänden, welches der Klippe gegensüber lag, die mit ihren zackigen, zerklüfteten Felswänden eine Zierde der Gegend war. Hier ließ sich Gräfin Anna nieder. Ihr Auge hob sich zu dem verwitterten Gestein, das von der Abendsonne verklärt wurde, und sie betete mit Indrunst zur Jungfrau Maria um Beistand in der schweren Stunde, die ihr bevorstand.

Mitten in ihren schwermüthigen Gebeten hörte sie Stimmen von dem Wege her dringen, den sie eben gekommen war. Des war der Klang des Uebermuths, der diese Stimmen heller ertönen ließ, es war der Ausdruck fröhlicher Lust darin!

Gräfin Anna erkannte sogleich biese Stimmen und sie schlüpfte so eilig wie möglich in die zweite Laub-wand, die einen Ausweg nach dem nächsten Parkweg hatte. Es gelang ihr aber nicht, aus dem Laubgewinde zu entsliehen, bevor die Landgräfin Ludmilla und Graf

Daviday Google

Askan näher kamen. Sie mußte es aufgeben, die Wand zu durchbrechen, und saß nun wie ein gefansener Vogel mitten im Laubwerk, still des Augenblicks harrend, wo die beiden heiter plaudernden Menschen vorüber sein würden.

Graf Askan und die Landgräfin Ludmilla hielten es indessen für gerathen, hier auszuruhen. Er führte die Dame in das einladende Laubhüttchen, das ein reizendes Versteck für Liebende war.

Die Dame ließ sich nieber auf berselben Stelle, wo Gräfin Anna so eben noch gebetet hatte, und Graf Askan warf sich vor ihr aufs Knie, mit glühender Huldigung in ihr schönes Gesicht schauend.

"Stehen Sie auf, Graf", sprach lachend die Dame und die Glut ihres eigenen Herzens färbte ihre Wangen sehr, sehr roth. "Stehen Sie auf! Solche Huldigungen dürfen Sie nach den Lehren der lieben hristlichen Kirche, der Sie angehören, nur Ihrer Gesmahlin widmen."

"Kehrt sich das Herz, das in Liebe und Anbetung glühende Herz an die kalten Borschriften der Kirche, schöne Geliebte?" fragte der Graf mit einem Ton, der das Herz der armen Gräfin Anna wie ein zweischneidig Schwert durchbohrte.

"Was hilft es aber, wenn wir auch nicht barauf

achten? Ihre Kirche verbietet ja unsere Vereinigung, sie betrachtet Ihre Liebe als eine Sakramentsentheilisgung und verwirft Sie als einen Meineibigen."

"Meinen Sie, theure Ludmilla, daß solche Vorwürfe der Kirche mein Gemüth beunruhigen?" fragte der Graf, zärtlich ihre Hände mit Küssen bedeckend.

"Aber Ihrer Frau scheinen doch dergleichen Beunruhigungen die gute Laune zu verderben", meinte die Dame, keck seinen feurigen Blicken begegnend. "Ich will, Ihre scheinheilige Hausfrau soll mich besser ehren, damit man nicht aufmerksam auf unsere Liebe werde. Der Burgkaplan von Bärenberg hat mir gestern eine salbungsvolle Rede gehalten und die heilige Stellung einer Hausfrau, welche dem Stamme einen Erben zu geben im Begriff steht, meiner christlichen Schonung empfohlen."

Die Dame lachte ausgelassen und fuhr dann unter sprechenden Liebesblicken fort:

"Ich habe dem guten Pater bemerklich gemacht, daß die liebe, fromme Hausfrau des schönen, ritterlichen Grafen Askan ja Trost und Hülfe bei ihren Heiligen suchen könne. Der Pater strafte mich mit Verachtung, indem er mich schweigend verließ. Ich ging aber mit mir zu Rathe, mein lieber Graf, und fand schließlich angemessen, daß Sie Ihrer bleichen, nüchternen Hauss

frau mehr Aufmerksamkeit widmen mussen, damit das stille Geschöpf etwas munterer erscheint. Ich befehle Ihnen also, eine Portion Zärtlickeit an Ihre Gesmahlin zu verschwenden —"

"Berlangen Sie nichts, was ich nicht leiften kann", fiel Graf Askan hingeriffen und bethört von ihren unfeuschen Liebesblicken ein. "Anna kann nichts weiter forbern, als daß ich sie achte und ehre. Sie, Ludmilla, Sie find die Königin meines Bergens, der Athem meines Lebens, die Wonne meiner Träume. Wohl haben Sie Recht, wenn Sie Anna ein bleiches, nüchternes Wesen nennen. Anna muß und wird sich zufrieden geben, wenn ich sie fernerhin als die Mutter bes Rindes ehre, das sie mir geben wird. Hoffentlich ist es ein Sohn. Ich ersehne mir einen Stammerben und der himmel wird mir ichon gnädig fein, daß ich feine Tochter, sondern einen Sohn begruffe. Die Mutter meines Stammerben werde ich also ehren; sollte mir jedoch eine Tochter geboren werden, so sinkt das Ansehen der Gräfin Anna und sie weicht Ihren Ansprüchen, meine theure Geliebte."

"Dann trenne ich mich nie wieder von Dir und Deinem Paradiese, Du schöner, ritterlicher Graf", koste die Dame. "Dann lebe ich nur Dir, dann trote ich den albernen Vorschriften des Paters, der uns unsere

Liebe zur Sünde anrechnen will, dann ernennen wir bie scheinheilige, sanftblickende Hausfrau zur Aufseherin bes Hauswesens und leben ungetheilt unserer Lust und Leidenschaft."

Hellauf vor Entzücken lachte die schöne Versucherin, die mit dämonischen Reizen den Grafen vom Weg der Tugend verlockt hatte, hellauf lachte sie vor Lust, wäherend der bleichen Gattin Askan's das Herz brach und der kleine Gifttropfen in ihrem Innern zum furchtsbaren Zorn aufwallte. Wie lange die beiden sündigen Menschen noch geplaudert, gescherzt und gekost haben mögen, was thut das der Nachwelt, zu deren Nutzund Frommen diese kleine Tragödie aufgezeichnet wersben soll!

Genug, Gräfin Anna trat als ein verändertes Wesen aus der Laubgrotte, worin sie zu ihrer Qual hatte ausharren müssen. Sie sah mit sesten und entsichlossenen Blicken in die seurigen Wolken der sinkenden Sonne und hob ihre Rechte wie zum Schwur gegen den himmel auf, als ihre bebenden Lippen slüsterten:

"Nie soll der treulose Verräther einen Stammerben mit seinen Augen sehen — nie, nie! Meine heilige Schutzpatronin helfe nur, daß mir mein Vorhaben gelinge!
Möge der böse Geist sich der Seele dessen bemächtigen, der\* mich um seiner sündigen Liebe willen geschmäht



und verachtet hat! Dir aber, meine heilige Schutspatronin, will ich eine Kapelle auf jener Klippe bauen lassen, wenn Du mir beistehst, die Macht meiner Feinde zu vernichten. Allabendlich um die Zeit des Sonnensuntergangs soll zu Deiner Ehre ein Abendgeläut erstlingen hinab ins Thal und herüber ins Schloß zu mir, wo ich von jest an den Haushalt meines verruchten Gatten und seines schändlichen Liebs führen werde auf eine Weise, daß sie beide beschämt weichen und versolgt vom Hohn der Schloßeigenen das Parasdies verlassen sollen auf ewige Zeiten. Dazu verhilf mir, heilige Anna, und bitte für mich um Erhörung am Thron des Höchsten!"

Stolz aufgerichtet schritt Gräfin Anna auf einem Nebenwege ins Schloß zurück und sendete noch an diesem Abend einen reitenden Boten nach der kaiser- lichen Residenz, wo ihr Bruder, der einzige Verwandte, den sie auf der Welt besaß, weilte. Sie ließ den Jüngling zu sich entbieten, aber nicht aufs Schloß, sondern in das Städtchen, das am Abhang des Vergs lag, worauf die Burg Vostett prangte. Dorthin versfügte sie sich dann eines Tags, als sie wußte, daß Wilfried von Krosek angelangt sei und ihrer harre. Der arme Knabe, in die Pläne eingeweiht, die seine sanste Schwester Anna racheglühend entworfen, erschraft

und suchte sie umzustimmen. Er fühlte sich ber schweren Berantwortung nicht gewachsen, die ihm eine Mitwissenschaft des Borhabens auferlegte. Gräfin Anna blieb jedoch unerschütterlich und forderte schließelich im Namen ihrer Aeltern seinen Beistand, den er nun auch nicht versagte.

Beruhigt kehrte die Dame darauf nach der Burg Bostett zurück und wartete der Zeit, die ihre Vorsätze reisen mußte. Ihr Bruder Wilfried blieb jedoch unten in der Stadt.

Nun geschah es aber balb danach, daß in einer hellen, warmen Sommernacht ungefähr in der elften Stunde beim ersten Hause, das am Bergabhang im Eingang der kleinen Stadt lag, ein Hund anschlug und sein eifriger werdendes Bellen nicht eher einstellte, bis die Bewohnerin des Häuschens, aus ihrem Schlummer aufgeschreckt, in der geöffneten Hausthür erschien. Ihr erstes Wort beschwichtigte den Hund, der von ihr dazu angelernt war, als Wecker zu dienen, wenn in der Nacht Jemand ihre Hülfe in Anspruch zu nehmen gedrungen sein sollte.

Die Bewohnerin dieses Hauses war in der dortigen Gegend unter der Benennung "die weise Frau" bestannt und übte seit dreißig Jahren das Amt einer Hebamme mit großer Geschicklickeit. Bedächtig und



vhne Uebereilung trat also jett Frau Ursula in die Hausthur mit der Ueberzeugung, zu irgend einer Hausfrau der Stadt beschieden zu werben.

Aber erschrocken wich sie zurück, als ihr eine Frauengestalt, eingehüllt in das landesübliche Regentuch, das sie vom Kopf bis zu den Füßen vermummte, ängstlich rasch entgegentrat, bei ihr vorbei ging und mit der Bitte um Gülse in ihr Stübchen drang. Frau Ursula folgte ihr einigermaßen bestürzt, ließ die Hausethür in der Vergessenheit offen stehen und gab dadurch einer schlanken, knabenhaften Männergestalt Gelegenheit, ohne Aussehn in das Haus zu dringen und nahe der Thür Posto zu fassen.

In dem Stüdehen angelangt, wechselte die fremde Frauengestalt nur wenige Worte mit Frau Ursula, aber dieselben hatten zur Folge, daß die weise Frau alsbald ihre ganze Ausmerksamkeit auf sie richtete und nichts unterließ, was die Menschlichkeit und ihr Beruf von ihr forderten.

Die Nacht verging, der Tag brach an.

Als der erste Morgenstrahl durch die kleinen Fenstersscheiben drang, erhob sich Frau Ursula von ihrem Lager, das sie sich in der Sile auf der Erde hergerichtet, da sie der feinen fremden Frau ihr Bett eingeräumt hatte. Frau Ursula war in einem kurzen, aber tiefen

Schlummer versenkt gewesen. Sie schaute sich etwas unwirsch im eigenen Stübchen um, verwunderte sich über ihr besrembliches Lager und konnte sich erst gar nicht zurecht finden.

Was war denn geschehen? Hatte sie wirklich nicht blos geträumt?

Ihr Blick glitt forschend und neugierig über das Bett hin, das an der Wand stand und für gewöhnlich ihr zur Ruhestätte diente. Mein Gott, das Bett war ja leer! Aengstlich trat die arme alte Frau näher. Sie konnte doch unmöglich alles das geträumt haben, was nur noch undeutlich vor ihrer Seele schwebte? Weswegen hätte sie denn auf der Erde geschlafen?

Halt! Rein, sie hatte nicht geträumt! Es schrie ein Kind! Frau Ursula schlug hastig das dicke, schwere Federbett in die Höhe. Richtig! Da lag, nothdürftig eingebündelt, ein rosig schönes Kind, das seinen kleinen Mund weit aufthat, um Nahrung zu heischen.

Aber die Mutter des Kindes, wo war diese geblieben? Frau Ursula suchte mit den Augen umher, während sie das kleine Würmchen mit Milch zu tränken sich bemühte. Die Mutter war weder zu hören noch zu sehen. Sie war fort!

Nein, so etwas war der weisen Frau in ihrem ganzen Leben noch nicht passirt.



Sie hielt sich indeß nicht dabei auf, Reslexionen zu machen, sondern stillte nur umsichtig und bebächtig den Hunger des allerliebsten kleinen Weltbürgers und wickelte ihn kunftgerecht von neuem ein.

Dabei bachte fie benn endlich über bas Ereigniß nach und murbe bald mit sich einig, daß sie sicherlich einer jener armen Verführten während ber Nacht ihre Dienste gewidmet habe, die ihrer außern Ehre megen bas Rind opfern muffen, welches jum Berrather ihrer Schmach werden wurde. Sie vergegenwärtigte fich jedes Wort, das von der Mutter des fleinen Anaben in ihr Dhr geflüftert worden war. Beschwörungen und Bitten, den Knaben wohl in Acht zu nehmen, hatten mit Berheißungen gewechselt, die eine reiche Vergeltung in Aussicht stellten. "Nehmt Guch bes Knaben an, als fei es ein Kleinod, Euch anvertraut gegen reichen Lohn. Für heute findet Ihr nur breißig Reichsthaler in meinem Beutel, aber ich versah mich dessen nicht und glaubte noch mehrere Tage auf die Geburt meines Rindes warten zu muffen. 3ch vergelte Eure Bemühungen nach der Liebe, die Ihr meinem Knaben erweift. Wenn der Burgkaplan von Bärenberg in die Stadt kommt, so tragt ihm das Rindchen bin zur Taufe und gebt ihm genau Rechenschaft, was in dieser Nacht geschehen ift. Bergefit

nichts davon, selbst das leise Seufzen nicht, das Ihr an der Thür gehört, als ich mit einem Schmerzensschrei die Nachricht von Euch bekam, daß es ein Knabe sei, den ich geboren."

Ungefähr diese Worte hatte die Mutter des Knaben, die sich stets in den weiten Regenmantel verhüllt gehalten, geslüstert.

Noch hatte Frau Urfula die dreißig Reichsthaler, die ihr versprochen waren, nicht gefunden. Sie suchte nun danach mit dem ftillen Argwohn, daß fie schwer= lich dreißig Kreuzer finden werde, geschweige benn dreißig Reichsthaler. Die fremde Frau war fast ärmlich angethan gewesen; für solche Verson mußte ja eine Summe von dreißig Reichsthalern eine unerschwingliche Summe Gelbes fein. Aber fiehe da! Gin fleiner feiner Saffianbeutel fand sich wirklich zwischen ben Bettkiffen vor, die von der jungen Berfon gang unverantwortlicherweise viel zu früh für ihren Zustand verlassen worden waren. Frau Ursula zählte begierig die klingenden Silberthaler, es waren richtig dreißig Stud. Bufriedengeftellt betrachtete fie bas feine Bentelden, das von geschickten Frauenhanden gestickt war. Es fiel ber alten Frau auf, daß mitten aus ber Stiderei ein Stud herausgeschnitten und burch anderes Zeug erfett worden war. Ja, ja, sie erinnerte sich jett, daß die Fremde gesagt hatte, was zwischen der Stickerei fehle, sei ein Wappen und wer ihr dies einst vorzeige, dem solle sie das Kind überlassen.

Für Frau Ursula war die Geschichte nun abgemacht. Sie erfüllte ihre Pflichten gegen den Knaben und widmete sich seiner Pflege mit ganz besonderem Eiser, weil sie hoffte, dafür belohnt zu werden.

In der Umgegend gab man sich nicht so schnell darüber zufrieden. Man zerbrach sich den Kopf über diese heimliche Niederkunft und erwartete mit Spannung, wie sich das Räthsel lösen werde. Es geschah aber nichts, gar nichts, was Aufklärung darüber hätte geben können. Das Kind war da, aber Niemand hatte die Mutter desselben gesehen als die weise Frau und diese wußte nicht einmal, ob sie hübsch oder häßlich, groß oder klein, blond oder braun gewesen sei.

Von dem Städtchen bis zum Schlosse Bostett hinauf verbreitete sich die mysteriöse Geschichte, aber dort hatte man eben im Augenblicke schr wenig Zeit, sich um dergleichen Dinge zu bekümmern, denn die Gräfin Anna lag zum Tode erkrankt in ihrem Gemache und die betrübten Gesichter der Dienerschaft erzählten davon, daß in dieser Krankheit die Hoffnung auf einen Stammerben verschwunden sei.

Gräfin Anna lag ruhig lächelnd in ihren seidenen

Riffen. Wer fie liegen fah mit ben verklärten Bliden, so fauft, so hold und ergeben, der fühlte sich von Wehmuth und Theilnahme übermannt. Reinem Menschen fiel es ein, daß diese schüchterne, blaffe Fran mit einer fabelhaften Energie einen Act ber Rache vollführt habe, um ihren Gemahl zu ftrafen. hätte es wohl biefem garten, madchenhaften Wefen gu= getraut, daß es fein Leben aufs Spiel gefett, um die Geburt des Anaben zu verheimlichen, die des Grafen Askan sehnsüchtige Wünsche gekrönt hätte! Von dem jungen Bruder Wilfried geleitet, mar Gräfin Unna mit dem Einbruch ber Nacht aus ber Burg entwichen und am Morgen hatte fie in feiner Geleitschaft wieder ihr Zimmer betreten, ohne daß ein einziger Mensch ihre Abwesenheit gemerkt. Bestürzt umftanden ihre Rammerfrauen ihr Lager, sie konnten sich diese Krankheit durchaus nicht erklären.

Gräfin Anna ließ sie sprechen, was sie wollten. Sie verlangte nach einigen Tagen ben Burgkaplan von Bärenberg, der zugleich das Seelsorgeramt auf der Burg Bostett versah. Mit diesem Mann hatte sie eine lange Unterredung; es war eine Beichte, wie sie ein sanstes, gehorsames Kind dem Bater nicht versagt, aber den Vorstellungen des würdigen Paters schenkte sie dennoch kein Gehör. Fest blieb sie dabei, daß sie ihrem

Schwur getreu bleiben muffe und daß sie ihr Gelöbniß erfüllen werbe. Und sie überwand die Bedenken des würdigen Paters. Er durfte das Leben der jungen Frau nicht gefährden; da jedoch jeder Widerspruch Aufregungen herbeigeführt haben würde, die unter den obwaltenden Umständen ihren Tod veranlassen konnten, so gelobte er ihr Stillschweigen und Hülfe für den möglichen Fall ihres Ablebens. Der Knabe wurde von ihm getauft und durch seine Bemühungen die Identität desselben mit dem Stammerben des Hauses Bärenberg-Bostett festgestellt.

Nachdem dies geschehen, nahm Wilfried von Krosek heimlich Abschied von seiner Schwester Anna und verschwand wieder aus der Gegend.

Damit war fürs erste die ganze Geschichte absgemacht. Gräfin Anna mußte ihre That mit einem wochenlangen Krankenlager büßen, von dem sie neusbelebt und neubegabt endlich erstand.

Als sie zum ersten Mal wieder allein den Pfad durch den Wald nach der Laubhütte gegangen und an der Stelle angelangt war, wo sie ihren Entschluß zur That gefaßt, da warf sie sich mit indrünstigem Gebet auf die Knie und dankte Gott und ihrer Heiligen sür den Beistand, den sie ihr verliehen. Was sie gesobt, das wollte sie halten. Dort drüben, durch eine tiefe

Zerklüftung der Berge vom Burgberg getrennt, sollte eine Kapelle stehen und allabenblich mit dem letten Sonnenglühen sollte jahraus jahrein das Triumphläuten ihres Siegs über die Verräther ins Thal hinabklingen.

Als sie ihrer frommen Empfindung genügt, überlegte sie, mas weiter zu thun sei, um als herrscherin im Gebiete ihres abtrünnigen Gemahls bafteben zu können. Ihr Auge verlor jett den fanften Glanz und begann zornig zu glüben, denn man hatte unverantwortlich an ihr gehandelt und während ihrer Krankheit rücksichtslos einem luftigen und üppigen Leben gehulbigt. Sie fühlte ihre Kraft durch ben haß zu jedem Schritt gestählt. Graf Askan hatte bis dahin die Hallen der Burg durch Schwelgerei und Ueppigkeit entheiligt, hatte ihre Rechte mit Füßen getreten und in ben Armen ber Landgräfin bas Mifgeschick verträumt, welches ihm die Hoffnung auf einen Stammhalter raubte. Jest wollte Gräfin Anna ihn aufrütteln aus seinem Traum, jest wollte sie ihre Rechte geltend machen und mit fester Sand die Zügel ber Hausfrau ergreifen, um die Burbe ihres Saufes wiederherzustellen.

Gräfin Anna ließ zu diesem Behuf ihren Gesmahl um eine Unterredung in ihrem Closet bitten.

Frize, Schloß Bärenberg. Bayerische Staatsbibliothek München

Nur bort war fie ficher vor Störungen und vor Laufchersohren.

Dort trat sie ihm entgegen wie eine zürnende Gottheit. Ihre blauen, sanften Augen sprühten Jorn und ihre Lippen bebten im Grimm, als sie ihm Wort für Wort seine ruchlose Untreue bewies. Sie duldete keine Entschuldigung und schnitt ihm gebieterisch das Wort ab, als er versuchte, sich herrisch zu zeigen. Ihre stille Sanftmuth und weibliche Demuth war vollständig in dem gebieterischen Wesen einer Königin untergegangen und sie sprach Orohungen aus, die ihn um der Landgräfin willen einschüchtern mußten.

Sie ließ sich dann herab, unter festen Bedingungen eine Art Frieden zu schließen, verlangte uneingeschränkt ihre Rechte als Dame des Hauses garantirt, erklärte sich aber ihrer Pflichten als Gattin für vollständig los und ledig. Sie deutete die Mittel und Wege an, allen Berhältnissen eine schimpfliche Wendung geben zu könenen, im Fall sich der Graf ihren Anordnungen zu widersetzen Miene machen sollte.

Graf Askan, der starke, stolze Ritter, war wie versnichtet. War denn diese kalte, hochmüthig auftretende, vor Jorn glühende Dame wirklich seine zarte, sanste Anna? Reue bewegte schon jest sein Herz, als er sein Unrecht mit herber Wahrheit von ihren Lippen auss

sprechen hörte. Reue bewegte aber sein Herz im Laufe ber nächsten Tage noch um Vieles stärker, als Gräfin Anna mit der Ruhe, dem Anstande und der Würde einer Fürstin die Honneurs des Hauses übernahm und den leichtfertigen Ton der Geselligkeit mit einer bewunderungswürdigen Taktik bekämpfte.

Sie spielte eine andere Rolle wie bisher. Sie stellte sich mit ihrer Geistesbildung und mit ihrer Liebenswürdigkeit neben die weltlich thörichte Landgräfin, deren oberflächliches Wefen in diefem Wettftreit flar wurde, und forderte das Urtheil der übrigen Gafte heraus. Sie ging aber nach und nach weiter. Sie machte den Reiz und die Anmuth ihrer Jugend geltend und bereitete der zur Corpulenz neigenden Dame Ludmilla manche Niederlage. Wie schön sah die junge Gräfin Anna aus, wenn fie mit bewundernswerther Rühnheit und Geschicklichkeit auf ihrem milchweißen Pferbe auf ben schmalen Waldpfaben bahinsprengte; wie entzückend reizend nahm fich ihre garte Geftalt aus, wenn fie ihr gutgeschultes Pferd zwang, die steilen Schluchtwege abwärts und aufwärts zu steigen, wenn sie bann auf ber Sohe hielt und ber lose Abendwind ihre blonden Locken wie eine Glorie um fie breitete! -

"Wir reiten heute ins Thal hinab, Erlaucht", jagte

Gräfin Anna eines Tages mit jenem Ton, dem Niemand zu widersprechen wagte. Die Landgräfin warf mißmuthig den Kopf zurück und forderte Graf Askan durch Blicke auf, diesen beabsichtigten Spazierritt zu hintertreiben. Graf Askan schwieg jedoch. Seine Willenskraft war durch die Maßregeln seiner Gemahlin gelähmt. Gräfin Anna betrachtete das Paar mit heimlicher Schabenfreude und griff lustig nach ihrer Reitgerte.

"Ei, Erlaucht", sprach sie babei, "wir sind es ben Thalbewohnern schon schuldig, ihnen unsern vornehmen Gast zu präsentiren. Wir reiten in vollem Glanz durch die Stadt und kehren auf dem Klippensteg wieder heim. Hurrah, wie werden die Leute gaffen und staunen, daß wir die Ehre haben, eines Fürsten Gemahlin und eines Prinzen Schwester in unserer Mitte zu sehen!" Sie lachte harmlos und vergnügt wie ein Kind und hatte doch den Busen voll Bosheit und heimtücke.

Unter schelmischem Spott und anmuthiger Neckerei ordnete Gräfin Anna im Schrößhof die Cavalcade. Ihr Gemahl sollte an der Seite der Landgräfin Ludmilla bleiben, die eine fast lächerliche Rolle zu Pferde spielte, weil sie ängstlich ritt. Dabei nahm sich ihr voller Wuchs schlecht aus, wenn sie im Damensattel saß, und sie erschien plump gegen die schlanke,

jugendliche Gräfin Anna, die auf dem Pferde zu Haufe war.

Gräfin Anna ritt an ber Seite ihres Pagen voran und gab ihrem Pferde bisweilen wie in einer Answandlung von Ungeduld freien Lauf, sodaß es vogelsschnell bahinflog, bis seine Reiterin es zügelte. Berstohlen folgten die Blicke des Grafen Askan der Gattin. Seine Reue wuchs in solchen Momenten, weil er sich von der Last seines Unrechts an seine Begleiterin gefesselt fühlte.

Gräfin Anna war die erste, welche das Städtchen erreichte. Sie hielt beim Hause der Frau Ursula an und wartete auf ihren Gemahl und auf die Landgräfin, welche vor Bangigkeit zitterte und eine wahre Leichensbittermiene machte.

Wie es Gräfin Anna hatte haben wollen, so gesichah es. Durch ihre Erscheinung vor dem Hause herbeigelockt, trat die weise Ursula in die Hausthür und gaffte neugierig dem Neiterzug entgegen. Auf dem Arm trug sie ein schönes, dickes Knäbchen, das sie liebevoll hin und her schaukelte.

Gräfin Anna gab sich eine verwunderte Miene und ritt etwas näher heran. Sie sagte jedoch nicht eher ein Wort, als bis ihr Gemahl ganz nahe gekommen war. Dann rief sie muntern Tons: "Was der Tausend, alte Ursula, ist denn die Geschichte mit der Person, die Euch ein Kind hier gelassen, wirklich wahr? Ihr habt ja da einen prächtigen Jungen; ist's der, den Euch die Fremde beschert?"

"Ja wohl, gräfliche Gnaden", erwiderte Frau Ursula respectivoll knizend.

Flugs schwang sich die junge Gräfin aus dem Sattel und trat der alten Frau ganz nahe. "Laßt doch den Kleinen einmal sehen!" rief sie muthwillig. Ob aber ihr Herz nicht, mächtig bewegt vom ersten Ansblick ihres armen verleugneten Knaben, aufgezuckt in Qual und Jammer, das weiß Niemand.

Mit einer raschen Wendung nahm sie das Kindchen in den Arm und hielt es boshaft lachend dem Grafen entgegen, welcher eben sein Pferd anhielt. "Seht, Graf Askan", sprach sie neckend, aber ihr Blick sprühte ihm ihren ganzen Haß zu. "seht, wie das Schicksal närrisch spielt! Uns wäre ein solches Püppchen gelegen gestommen. Seht, wie schön es ist!" Sie hob des Kindes Gesicht, sodaß es Graf Askan und seine Begleiterin sehen konnten. Er wechselte die Farbe, Ludmilla aber zuckte verächtlich die Achseln. Um die unangenehme Scene zu enden, ritt die Landgräfin weiter und der Graf folgte seiner erlauchten Gefährtin.

Gräfin Unna aber blieb ftehen, warf ihrem Bagen

ben Zügel des Pferdes zu und bat Frau Ursula um ein Glas Milch, ihren brennenden Durst zu stillen. Frau Ursula wollte der gräflichen Dame zuerst das Kind abnehmen, allein diese gab es nicht zu, sondern trug auf ihren Armen den Kleinen ins Haus und setzte sich mit ihm im Hausstur nieder, während Frau Ursula die Milch zu holen ging.

Gräfin Anna war nun allein mit ihrem Kinde. D wie sie es herzte und küßte, wie sie nicht müde wurde, seine kleinen Finger zu bewundern, ihm das kleine süße Mäulchen zu küssen, ihm die weichen Wangen zu streicheln und ihm zuzunicken und zuzusküstern, bis es endlich lächelte! Ihre ganze Seele lag da in ihren Blicken und das gewaltsam unterdrückte Schluchzen in der Tiese ihrer Brust oerrieth ihre süße schmerzliche Bein.

Als Frau Ursula wiederkam, war sie so freundslich und gelassen wie ein spielendes Kind. Woher nahm dies junge, zarte Weib ihre Kraft und Stärke bei der Ausübung ihrer schweren Rolle? Der Haß hielt sie in der Brandung ihrer Gefühle empor, der tiese Haß, mit dem sie systematisch ihrem Gatten verzgelten wollte, was sie gelitten. Dieser Haß, dieser trotige, fürchterliche Haß hielt Wacht vor ihrem Gemüth und ließ keine Regung der Milde dort eindringen.

Zuweilen, wenn Graf Askan's Augen plötlich die ihrigen suchten, wenn aus seinen bewundernden Blicken eine Wärme strömte, die von unverlöschdaren Empfindungen sprach, zuweilen, wenn sie momentan ihre Maske vergaß, wenn sie mitten im imponirenden Spiel einen Schimmer jener weiblichen Sanstmuth hervorsleuchten ließ, die sie früher so reizend gemacht, zuweilen also schien es, als müsse ihr Gefühl und sein Gefühl einen Weg sinden, der sie wieder vereinigen konnte; allein es bedurfte nur eines Blicks und eines Worts von der Landgräfin Ludmilla und der alte Zauber kehrte wieder, welcher die Sinne des Grafen Askan mit sündhaften Fesseln umfing.

Nach einigen Monaten hatte Graf Askan bies Zwitterleben satt. Er wollte den stillen Druck der geistigen Oberherrschaft, die Anna sich errungen, nicht länger ertragen.

Er geleitete seine erlauchte Geliebte an das Hoflager ihres Baters, von dem sie eingeladen war, und kehrte nicht wieder in die Heimat zurück.

Der Winter war schon gewichen, aber die Fluren lagen noch öde und kahl, als sich Gräfin Anna allein und verlassen im weiten Schlosse fand.

· Sie entwickelte aber nun eine neue Kraft und Thätigkeit.

Bauverständige wurden herbeigeholt.

Die Kapelle auf der Klippe sollte schleunigst gebaut werden.

Aber noch etwas Anderes mußte sie ins Werk segen. Sie wollte nicht länger in stillem Schmerz nach dem Hause bliden, wo ihr Kind lebte. Sie wollte ihr Kind haben neben sich, in ihren Armen, behütet von ihrer Mutterzärtlichkeit.

Gräfin Anna war nicht lange zweifelhaft, wie sie ihres Knaben am besten habhaft werden konnte. Wohlsemuth ritt sie an der Seite des Baumeisters, der mit dem Entwurf des kleinen Bethauses beschäftigt war, ins Thal, um von dort aus die Lage desselben zu desstimmen. Ganz gemüthlich plaudernd ritten sie zussammen das Thal entlang und dann zur Bergkuppe hinaus, die vom Städtchen aus ganz bequem und allmälig aufstieg, während zur Seite des Schlosses eine tiese Schlucht mit wilden Thalgründen den Schlosberg und die Klippe trennte.

Beim Nückweg kamen sie am Hause ber Frau Ursula vorüber und Gräfin Anna schlug leise mit ber Neitgerte an das kleine Fenster, um sie heranzulocken.

Sie hatte schlau berechnet, daß die alte Frau mit bem Knaben auf dem Arm erscheinen werde.

Lachend begrüßte die Dame Frau Ursula und fragte, ob sich die Mutter des Knaben noch nicht eingefunden, ihn zu holen.

"Wird wohl mein Lebtag nicht geschehen, gräfliche Gnaben", war Frau Ursula's Antwort.

"Sieh ba, mein prächtiger Bursche", scherzte die Gräfin und hielt dem schönen, kräftig entwickelten Kinde ihre Reitgerte hin. Es griff nach der Gerte und hielt sie fest.

Die Gräfin winkte ihm holbselig lächelnd zu. "Du wärst mir ein Zeitvertreib in meiner Einsamkeit, mein Bursche", sagte sie. Frau Ursula schaute sie freudig überrascht an. Es wurde der alten Frau die Pflege des Kindes etwas schwer.

"Gräsliche Gnaden thäten ein christlich Werk der Barmherzigkeit", meinte sie bescheiden bittend.

"Heba, mein Junge", rief nun lustig die Gräfin, "komm einmal her, kannst bereinst mein Page werden!" Sie streckte die Arme nach dem zappelnden Knaben aus. Frau Ursula reichte ihn aus dem Fenster nach ihr hinüber und flatschte vergnügt in die Hände. Noch hielt sie die Worte der Gräfin nicht für Ernst. Aber im Nu hatte diese den Kleinen in ihr weites, warmes Reitkleid gewickelt und sprengte fröhlich grüßend mit ihm davon. Lachend folgte ihr Begleiter.

Run hatte sie ihr Kind und kein Mensch in weiter Runde hatte Argwohn geschöpft.

Ruhig und ohne Störung vergingen zwei Sahre. Graf Askan blieb in der Residenz bes Fürsten von Lichtberg und verthat unglaublich viel Gelb. Landgräfin Ludmilla war durch ben Machtspruch bes Rurfürsten Georg Johann von ihrem stillen gelehrten Gatten geschieden und migbrauchte ihre Macht über Graf Askan lediglich nur noch, um Geld von ihm zu erlangen. Ihre Speculationen erstreckten sich auf eine neue Seirath mit einem Better, ber Anwartschaft auf ihres Vaters kleines Reich hatte, im Fall bie Che ihres einzigen Bruders, bes Erbprinzen von Lichtberg, finderlos blieb. Als Protestantin blieb ihr das Recht ber Wiederverheirathung, das bem Grafen Askan als Ratholifen versagt mar, auch wenn er seine Che mit Anna hätte trennen laffen wollen. Fama berichtete übrigens ichon von bedeutsamen Zerwürfniffen zwischen bem sündigen Paare, die nur immer von der Land= gräfin wieder beseitigt werden sollten, wenn sie große Summen Gelbes brauchte.

Gräfin Anna hörte von biesen Dingen sprechen, ohne sich barüber zu grämen. Sie war jetzt ruhig und sanft. Sie schwelgte freilich in bem Triumphe, gesiegt zu haben, und hatte die Demuth eines echt weiblichen Herzens bei dem harten Kampf eingebüßt, aber äußerlich merkte man nichts davon. Sie herrschte beinahe unbeschränkt in den Besitzungen des fernen Gemahls und hatte beschlossen, sich diese Herrscherswürde bis an ihres Lebens Ende zu sichern, indem sie ihren Sohn nach ihren Grundsätzen erzog. Mit ihrem Beichtvater, dem Burgkaplan von Bärenberg, hatte sie die Berabredung getroffen, daß er eines Tags die Geburt des kleinen Stammerben an den Grafen Askan verrathen, aber daran die bestimmte Erklärung knüpfen sollte, daß er sich das Recht auf die Baterfreuden durch sein damaliges Betragen unbedingt verscherzt habe und nicht besugt sei, sich um die Erziehung des Sohnes zu bekümmern.

Es war am Namenstag der Gräfin Anna, als die Glocke der Annenkapelle zum ersten Mal läutete. Das Werk war mühsam gewesen, aber es war geslungen. Die Kapelle stand zur Freude aller Frommen auf dem kleinen Plateau der Klippe und ein glatter Weg führte vom Städtchen auswärts, um den trostsbedürftigen Seelen ihre Wallfahrt hinauf zu erleichtern. Bom Schlosse aus war auch ein schmaler Pfad hinab in die Schlucht gehauen und wieder auswärts. Das war jedoch ein gefahrvoller und sehr beschwerlicher Weg, weil er sich durch Felsenrisse und Bergabhänge

burchwand und alle die Schrecknisse einer wilden Wald- einfamkeit barg.

Gräfin Anna saß am Fenster und horchte auf ben leisen, melodischen Klang der St.-Annenglocke, welche den Sonnenuntergang seierte. Noch glühte die Sonne am Horizont. Ihre letten Strahlen durchleuchteten das Closet der Gräfin, worin sie saß und mit innerer Zufriedenheit auf die Kapelle schaute, die sie von hier aus sehen konnte. Wenn auch einsach gebaut und ohne prahlerischen Luxus hergerichtet, prangte sie doch zur Zierde der Klippe, von der Sonnenglut vergoldet und durch die melodischen Glockenklänge geheiligt.

Gräfin Anna saß in stillem Frieden. Ihren kleinen Sohn hielt sie dicht umschlungen auf dem Schooße. Ihre Hände lagen gefaltet auf seinem kleinen, lustig pochenden Herzen. Zufrieden überschaute die Gräfin ihr Leben, zufrieden blickte sie in die Zukunft, nachsdem sie die Qualen der letzen Vergangenheit überwunden hatte.

Sie hatte Alles erreicht, was sie munschte, wollte, hoffte und begehrte. Sie hatte ihren Knaben im Arm. Das Kind liebte seine Mutter mit ausschließenber Zärtlickeit.

Fielen ihre Gebanken auf ben Bater dieses schönen, fräftigen Knaben, so beschwichtigte sie die leise Stimme

ihres Gewiffens badurch, daß sie ihn beschuldigte, sich selbst des Glücks beraubt zu haben, welches sie jett genoß. Die Mahnung an vergangene Seligkeit beskämpfte sie standhaft. Sie wünschte ihrem Gemahl nie wieder zu begegnen und hatte die Flucht mit ihrem Sohn beschloffen, wenn es ihm einfallen sollte, je wieder in der Burg Bostett zu residiren. Wollte sich im Rückblick auf die Vergangenheit eine Stimme erheben und ihr begreislich machen, daß sie wohl eine zu strenge Richterin gewesen sei, so beruhigte sie sich mit dem Gedanken an die Huld Gottes, die ihr Beisstand geleistet.

Das Glöckhen läutete fort und fort. Himmlischer Friede lag in diesem Geläute. Der Purpurschein bes Abends füllte blendend das Gemach.

Ein leiser Schritt wurde hörbar, er näherte sich tappend der Thür. Gräfin Anna glaubte, der Burgkaplan, der die Kapelle geweiht, werde es sein.

Die Thür zum Zimmer wurde leise geöffnet. Gräfin Anna blickte hin — eine Männergestalt erschien auf der Schwelle — Gräfin Anna erstarrte vor Entsetzen — es war ihr Semahl, der Graf Askan, der dort stand, wie aus der Erde hervorgezaubert. Sie wagte nicht sich zu regen.

"Anna!" rief ber Graf und trat unsicher einen

Schritt vor. Anna fuhr beim Klange feiner Stimme zusammen, als fei ihr Herz getroffen.

"Anna, bist Du hier?" fragte ber Graf bittenb. Bas sollte bas bedeuten? Ihr Arm umfaßte frampfshaft ben Knaben. Sie erhob sich mit ihm.

Die Purpurstrahlen der sinkenden Sonne umleuchsteten sie grell und dennoch wiederholte der Graf:

"Bift Du hier im Zimmer, Anna, so komm zu mir!"

Die Gräfin ftand aber und ftarrte ihn an.

"Anna, o Anna", zitterte es von des Mannes Lippen, "habe Erbarmen mit mir! Ich bin blind geworden, ich sehe Dich nicht!"

Sin Schrei, wie er wohl selten aus einer Menschensbruft bricht, durchtönte bas Gemach. Anna stürzte vorwärts, sie stürzte zu ben Füßen ihres Gatten und umschloß unter wilden Schmerzensausbrüchen seine Kniee.

"Das habe ich nicht gewollt!" schrie sie in unermeßlichem Jammer. "Das habe ich nicht gewollt! D, Gott ist ein furchtbarer Richter über meine Vermessenheit! Aber warum traf er Dein Haupt und nicht das meine? D mein sündhafter Haß hat diesen Fluch auf Dich herrabbeschworen!"

Sinnlos vor Reue warf sie die Stirn auf ihres

Gatten Füße und füßte den Staub von der Fußbekleibung des blinden Mannes.

Dazu läutete noch immer bas Glöckhen ber Annenkapelle und Gottes Sonne senkte sich friedlich hinter bie Berge hinab.

Graf Askan griff nach ber Thur und schloß fie. Er wollte feine Beugen bei biefem Wiedersehen haben, beshalb hatte er sich ohne Hülfe vom Pferde geschwungen und war eiligst durch die bekannten Schloßräume getappt, bevor sein Reitknecht Kunde von dem traurigen Ereigniß geben konnte. Der Graf kehrte mit vollkommen geheilter Seele von feiner Banderung zurück und wollte burch reuige Liebe bas Herz Anna's zu versöhnen suchen. Was er nun von Anna's Lippen vernahm, mas fie ihm in ber vollen Flut ihrer Reue beichtete, bas machte ihn unaussprechlich glücklich. Sie hatte endlich ben Trot ihres stolzen Bergens gebrochen und war nun gang in bemüthiger, echt weiblicher Liebe aufgethaut. Die Erschütterung löfte bie Eisrinde von ihrem Gemuth, bas Gift bes Saffes verflog vor bem mächtigen Licht der Selbsterkenntniß und die Flamme ber lange unterdrückten Liebe quoll segensreich hervor.

Gräfin Anna erzählte ihrem Gatten Alles, was sie gebacht und dann unternommen hatte. Sie legte ihm den Knaben ans Herz und sagte ihm, daß er ein Pfand ihrer glücklichen Liebe fei, daß fie ihm jedoch damals das Glud, einen Sohn zu besigen, nicht gegönnt habe. Graf Askan verzieh ihr bereitwillig, mas sie gethan, und auch er begann dann eine offenherzige Beichte, woraus feine Gattin erfah, daß er die Feffeln ber unwürdigen Landgräfin Ludmilla oft brückend empfunden und mit ganger Seele fein früheres Blud zurückersehnt habe. Er geftand ihr, fein ganges Bermogen vergeubet und seine Besitzungen mit Schulben überbürdet zu haben. Seit Jahr und Tag fei er aus jeder Liebesverbindung mit dem schlauen, koketten Beibe getreten, aber sie habe ihn bafür an ihren Bruder, einen schwindsüchtigen Mann, der sich mit allerlei Teufelsfünften befaßt, geliefert und fie hätten mitsammen den Versuchen obgelegen, Gold zu fabriciren, wozu natürlich von ihm bas Material beschafft worden fei. Dabei wäre benn endlich fein lettes Gelb braufgegangen, theilweise in die Raffen des faubern Bringen von Lichtberg und seiner erlauchten Schwester spaziert, theilweise aber auch verexperimentirt. Eines Tags habe man wieder allerlei Berfuche gemacht, und ba fei es geschehen, daß eine Phiole mit schädlichen Gubstanzen aufgeflogen und ber giftige Dampf sein Augenlicht getödtet habe.

Graf Askan schloß seine Beichte bamit, daß bie Frige, Schloß Barenberg. 1.

Sehnsucht nach seiner Gattin von diesem Tage an immer mächtiger geworden sei und daß er nun für sein ganzes übriges Leben nichts weiter verlange, als in ihrer Gesellschaft still und einsam zu leben.

Gräfin Anna bachte indeß nicht so. Als ihr Gemahl und ihr Knabe in den Armen bes Schlafes ruhten, da kniete sie zerknirscht vor dem Burgkaplan und flehte ihn in voller Bußfertigkeit um Hülfe an.

"D ehrwürdiger Pater, ich will mich ja Allem unterwerfen, was Sie mir an Buge auflegen, um mein Bergeben zu fühnen und ben Fluch, den ich auf bas Leben meines Gemahls geschleudert, in Segen zu verfehren. D mein Bater, mein Bater, was foll ich beginnen, um die Last meines Gewissens zu erleichtern? Mit dem Sinken ber Sonne habe ich die Berwünschung ausgesprochen, ich will fortan bei dem Aufgang der Sonne tagtäglich fleben, mich zu ftrafen und ihn zu Dreißig Tage will ich im Dunkel ber Nacht seanen. in den Thalarund hinab und wieder hinauf zur Klippe fteigen, um beim erften Sonnenftrahl zur Rapelle wallfahrten zu können; dreißig Tage will ich im erften Sonnenstrahl vor meiner Schutheiligen um Erlösung von dieser fürchterlichen Erfüllung meines Fluchs flehen. D mein Bater, mein ehrwürdiger Bater, fegnen Sie mich zu meinem Vorhaben und bitten Sie die Beiligen für mich!"

The state of

Der ehrwürdige Burgkaplan fühlte sich innig gerührt von ber Zerknirschung bes jungen Weibes, bas sich wohl zu leidenschaftlich einer Reue ergab, nachdem es zur Selbsterkenntniß seiner zornigen Wallungen getommen war. Er suchte Alles hervor, was sie beruhigen konnte, und versprach ihr, seine Seilkunfte an dem Grafen zu versuchen. Ihre Wallfahrten zur heiligen Kapelle genehmigte er nur zagend, benn es war ein Weg voll Gefahren, den fie im Dunkel der Nacht vollführen mußte, um mit dem ersten Lichtstrahl vor dem tleinen Altar dort in der Kapelle fnieen zu können. Bon ihrem heiligen Vorsate gestärft und getröftet, begann aber Gräfin Unna vertrauensvoll und muthig ihre Gänge am nächsten Morgen. Ruhig, lautlos schritt sie durch die Pforte des Schlosses, die sie an jenem Abend, wo fie den Gatten um eine Lebensfreude betrügen, wo sie ihm fein Rind entziehen wollte, benutt hatte. Ruhig, lautlos stieg sie ben steilen Felsen= weg hinab in den Thalgrund und dann wieder von ber Schlucht aufwärts. Sie wankte nicht auf bem felfigen, steilen Afad, denn ein Engel behütete ihre Schritte.

Zwei Tage hatte sie schon gefahrlos ihre Wallfahrt beendet, da fand sie am dritten Tage den Grafen Uskan an der Pforte ihrer harrend. Er hatte vom Kaplan vernommen, was seine Gattin im wilbem Schmerzgefühle gelobt.

"Gemeinsame Schulb — gemeinsame Reue, gemeinsame Buße — gemeinsames Flehen, meine theure Anna", flüsterte er kaum hörbar aus seiner Bilgerhülle hervor. "Ich werde Dir Deinen Weg vielleicht erschweren, aber wir gehen doch mitsammen der Gefahr entgegen."

Schweigend nahm die Gattin des Gatten Arm und sie gingen langsam in Gebeten dahin auf dem schmalen, abschüssigen Pfade. Sie kamen stets zur rechten Zeit in die Kapelle und beteten dort, das Angesicht der aufgehenden Sonne zugewendet, welche niemals von Regenwolken umschleiert wurde während der ganzen Dauer ihrer Wallfahrten. Tag an Tag verstrich. Schon waren neunundzwanzig Tage verronnen, der letzte Tag begann. Das Paar verließ die Burg wie immer. Der Arm des Grafen ruhte in Anna's Arm, seine Hand hielt ihre Hand umspannt. Sie stiegen abwärts.

"Weicht die Dämmerung schon, meine Anna?" stüsterte Askan plöglich zwischen seinen Gebeten. Die Gräfin neigte zustimmend ihr Haupt. Er aber richtete seine Stirn empor, zog sie eifrig vorwärts und seine Hand begann zu zittern.

"Sei unbesorgt, wir kommen zeitig genug hinauf", tröftete sie ihn leise.

Er bezwang seine Unruhe und mäßigte seinen Schritt wieder.

"Wird es nicht plöglich hell?" fragte er wieder, als sie eben die Kapelle erreichten.

Die Gräfin führte ihn schweigend nach bem Altare und sie ließen sich in ihren Betschemeln nieber. Die Sonne hob sich langsam und majestätisch aus ben Morgennebeln empor.

"Anna — ich sehe die Sonne!" rief ber Graf voll Entzücken.

Eine Ohnmacht Anna's war die Folge dieser unserwarteten Freudenbotschaft. Als sie wieder zum Bewußtsein kam, fand sie sich in Askan's Armen, seine Augen fest und forschend auf ihr Gesicht gesheftet.

"Ich sehe Dein liebes Gesicht, mein theures Weib", sprach er selig lächelnd. "Ich sehe Deine bleichen Wangen, Du schlägst die Augen auf — ich sehe Alles, freilich nur schwach und wie von einem Nebel über- woben, aber ich sehe doch wieder — ich sehe, Anna! D laß uns Gott und Jesus und alle Heiligen des himmels preisen, daß ich so begnachigt worden bin!"

Sie umschlangen sich fest vor bem Auge Gottes, das sich strahlend über die Natur ausbreitete. Sie leisteten heilige Gelübbe und weihten ihre Seele dem

Guten. Dann eilten sie zur Burg und verkündeten das Wunder, welches geschehen war. Aber an demselben Abende geschah es, daß sich fürchterliche Gewitter am ganzen Himmel zusammenzogen und mit entsetzlichem Sturme losbrachen. Als sollte die Welt aus ihren Angeln gehen, so tobte und heulte und rasselte es in der Luft.

Alle guten Chriften befreuzigten sich, benn es war, als sei ber Bose losgelassen und fahre vernichtungsluftig in ber Luft umher.

Rein Auge schloß sich in bieser fürchterlichen Sturmnacht. Der Graf und die Gräfin blickten sich bebeutsam in die Augen, denn sie dachten mit Freude daran, daß ihre Wallfahrt glücklich beendet sei und sie nicht nöthig hatten, dem grausen Unwetter unter Lebensgefahren Troß zu bieten.

Um die zwölfte Stunde wurde der Wettergraus noch toller. Rasende Blize und frachende Donnerschläge wechselten mit Regengüssen, die wie Fluten aus den Wolfen brachen. Und als ein Stillstand in diesem Naturkampse eintrat, da drang ein Krachen und Poltern durch die stillgewordene Nacht. Mit stockendem Athem faltete Anna die Hände — horch — horch — das Glöckhen in der Kapelle erklang, leise, ganz leise tönte es wie ein Siegesgesang!

Am andern Morgen richtete das gräfliche Baar beklommen den Blick nach der Klippe, denn es hatte sich ihrer die Vermuthung bemächtigt, die Kapelle sei vom Sturme erfaßt und zertrümmert worden. Aber siehe da, sie stand unversehrt auf der Klippe. Als Gräfin Anna aber schärfer hindlickte, gewahrte sie, daß der Bergabhang, der sich an das Felsenriff lehnte, sich abgelöst, in die Thalfclucht hinabgeschurrt war und somit jeden Weg und Steg zu dem kleinen Bethause vernichtet hatte.

Und so steht die Kapelle noch dis auf den heutigen Tag. Nie hat wieder eine Menschenhand die Glocke zum Tönen gebracht, seitdem sie in jener Sturmnacht, wo der Teufel mit der heiligen Anna um den Besitz zweier Menschenseelen gerungen und durch göttliche Macht bezwungen hat weichen müssen von unsichtbarer Kraft berührt geläutet hat. Niemand wagt sich hinauf zu der Kapelle und sie wird allmälig vom Wetter und von der Zeit zerstört werden. Geheiligt war ihr Andenken in den Herzen der beiden Gatten, die fortan beglückt und ruhig, aber in stillen Entbehrungen dahinlebten. Nur unter der Versagung aller Lebensgenüsse wurde es ihnen möglich, sich standesgemäß in den Augen der Welt zeigen zu können. Ihr Wohlsein war zerstört und erstand nie wieder, aber ihr Glück litt nicht

barunter. Das Augenlicht bes Grafen blieb schwach und umflort, bennoch lebte er heiter und zufrieden zwischen seinen Kindern, deren Rahl sich bis auf fünf vermehrte. Er ftarb noch auf seiner Burg, bann aber wurde die Besitzung der Grafen Barenberg=Bostett schuldenhalber verfauft und bie Sprößlinge diefer Linie zerstreuten sich in aller Herren Länder, um durch Aemter an fürstlichen Hoflagern und Dienste in bes Raisers Armee standesgemäß ihr Leben friften zu können. Bon ber Landgräfin Ludmilla, ber man wohl mit Recht den Ruin des Stammes Barenberg-Boftett zuschreibt, find nur unsichere Nachrichten zu verzeichnen. hatte den Better Prinz von Lichtberg wirklich geheirathet, hatte ihm einen Sohn geboren und war bann verschwunden; Riemand konnte Auskunft geben, wo sie geblieben sei. Der Aberglaube gefiel sich in ber Annahme, daß der Teufel, beffen Macht an der heiligenden Kraft des Guten beim Grafen Askan zersplittert sei, sich banach an die Regerin gehalten und sie durch allerlei Künste ins zeitliche und ewige Verberben geftürzt habe.

Gewiß ift das, daß der Prinz Lichtberg, ihr zweister Gemahl, zur katholischen Kirche übertrat, seine Kinder ebenfalls darin erziehen ließ und somit einen Wunsch des Ländchens erfüllte, das er späterhin bes

herrschte. Mit seinem Sohne ftarb die Lichtberg'sche Dynastie aus. Nur Töchter, die sich nicht ebenbürtig verheiratheten, sind die Ueberbleibsel des fürstlichen Stammes. Die lette Prinzeß Lichtberg ist an den Grafen von Boran vermählt und deren einzige Tochter ist die Gemahlin des Grafen Harald-Bärenberg auf Bärenberg geworden.

Dora Bella hatte mit einem Eifer, einer Spannung und Versunkenheit gelesen, daß sie in völliger Geistes-abwesenheit die Augen aufschlug und um sich blickte, als sie ihre Lectüre beendet hatte. Erst als sie zum Bewußtsein bessen kam, was die Veranlassung zu dem Besuche der Bibliothek und zur Aufsuchung des Manusscripts gegeben hatte, siel es ihr schwer aufs Herz, daß man sie hier finden könne.

Schnell schlug sie die von ihrer Tante geschriebenen Papiere wieder in das alte, vergilbte Pergamentpapier ein, das jedenfalls die Aufzeichnungen des würdigen Burgkaplan enthielt, und legte Alles wieder an seinen Plat. Borsichtig schloß sie das Archiv, blies das Licht aus und verfügte sich sehr leise nach einer kleinen eisernen Wendeltreppe, die unmittelbar in das Schlafsimmer ihres Baters führte. Sie trug Bebenken, die

Wendeltreppe nach dem Corridor zu wählen, weil ihr da Jemand begegnen konnte.

Dora Bella horchte eine lange Zeit, ebe sie auf ben schmalen Tritten hinabschlich. Es war alles still! Ihr Bater pflegte lebhaft und laut zu fprechen. Sie hörte nicht einen Laut. Nun gewann fie Muth, schläpfte durch das Schlafzimmer und traf Anstalt, mit gang unbefangener Miene in den Speisesalon zu treten, worin fie die Gesellschaft zu finden hoffte. Sie öffnete die Thür. Niemand da! Nur eine einzige doppelarmige Lampe brannte in dem Gemache. Die Tafel war gedeckt, aber nicht fervirt, und allem Anscheine nach sollte nicht auf die gewöhnliche Weise hier soupirt werden. Während Dora Bella, verwundert über Rese Ausnahme von der Regel, nachdachte und dabei überlegte, mas von ihrer Seite zu thun fei, um möglichst unbemerkt zur Kenntniß der stattfindenden Beränderung des Soupers zu kommen, das allabendlich ben Amtmann, den Förfter und den Inspector Brut mit ihnen vereinigte, trat ber alte Kammerdiener Volkmann so fanft und geräuschlos wie immer in bie andere Thur und schoß auf die Lampe los, um sie wegzunehmen.

"Laß stehen, alter Volkmann", sprach Dora Bella mit sorglosem Tone. Der Kammerdiener fuhr zu-

fammen vor Schreck bei dieser unerwarteten Ansprache.

"Ei, da sind wir ja, Comtesse!" rief er vergnügt. "Wo waren wir benn, gnäbiges Comteschen? Wir haben Sie überall gesucht!"

"Gewiß aber nicht bort, wo ich gewesen bin, sonst hättest Du mich sicherlich gefunden", meinte Dora Bella ganz keck. "Was soll das heißen, daß noch keine Anstalten zum Abendessen getroffen sind? Es ist neun Uhr vorbei!"

"Excellenz haben befohlen, im Zimmer der Gräfin Elisabeth zu serviren", entgegnete Bolkmann mit hoch aufgezogenen Augenbrauen, was ihm ein diplomatisches Aussehen verschaffen sollte.

Dora Bella lächelte verächtlich. "Unsere ländliche Gesellschaft wird also unpassend für den Hoscavalier gefunden. Wie kann Papa solchen anspruchsvollen Launen eines jüngern Verwandten nachgeben! Sin stolzes Ausschließen von bürgerlichen Beamten mag in den Hoscirkeln gevathen sein, aber nicht hier, wo man diese bürgerlichen Hausbeamten sehr nöthig braucht, um nicht vor Langweile zu sterben. Wer zu uns kommt, muß unsere ländlichen Geselligkeiten respectiren, meine ich. Habe ich Recht, Volkmann?"

Der Rammerdiener hatte feine fleine Comtesse mit

großen Augen angesehen, während sie so weisheitsvoll sprach. Es kam ihm vor, als wäre die junge Dame plöglich gewachsen und plöglich sehr vernünftig geworden. Wodurch nur?

"Comtesse irren", sagte er rücksichtsvoller als vorhin. "Excellenz wünschten en famille zu speisen. Herr Reinshold von Lessel ist hinübergegangen zum Inspector Prut, um ihn im Namen Sr. Excellenz um Entschulsbigung zu bitten. Wollen Comtesse nicht eilen? Die Herrschaften werden schon fertig sein mit Speisen."

Dora Bella warf ben Kopf so gewaltsam mit tropigem Lachen zurück, daß ihre Locken sich vom golbenen Kamme lösten.

"Was soll ich bort bei Tante Clisabeth? Den Abhub des Tisches mir vorlegen lassen? Es würde der Tochter des Hauses, die der Gouvernante längst entwachsen ist, übel anstehen, gleich einem Kinde zum Desert zu kommen. Nein, Bolkmann! Ich habe die Ansicht gewonnen, nicht zu dem Kreise zu gehören, den die Familie Bärenberg unter dem Ausdrucke en famille begreift. Die da im Zimmer der Tante Elisabeth sitzen, sind Bärenberge im engsten Sinne des Worts. Ich aber din die Abkömmlingin einer verhaßten Lichtberg, der man mit Recht den Ruin der Linie Bärenberg= Bostett zuschreibt. Ich gehöre nicht zur Familie!"

Sie schritt würdevoll an dem ftark überraschten Kammerbiener Volkmann vorüber und befahl ihm, ihr ein Abendessen in ihrem Zimmer serviren zu lassen.

Volkmann sah ihr verblüfft nach, solange er sie sehen konnte. Was er gehört, überstieg seine Fassungskraft und sein Begriffsvermögen. War das dieselbe Comtesse Dora Bella, die noch am Nachmittage mit den Kindern der Schloßleute Fangball und Reisstechen gespielt hatte? Welche Veränderung! Was konnte diese Veränderung bewirkt haben?

"Ob wir nicht beim Schlafengehen ber Excellenz erzählen, was wir eben erlebt haben?" murmelte ber alte Mann, während er unhörbar leise ben Corribor hinabging. "Nein! Schweigen wir, handeln wir diplosmatisch, halten wir die Augen offen und die Ohren bereit, reden wir vorsichtig, forschen wir hinter den Coulissen, verschanzen wir uns hinter Einfalt, verspalissadiren wir uns mit Schlauheit und waffnen wir uns mit Geduld! Wir werben doch nicht ohne Erfolg in unsern jungen Jahren Diplomatie an eines Königs Hofe studirt haben?"



## Sechstes Rapitel.

Reinhold von Leffel hatte bie kleine Kränkung schon überwunden, als Graf Harald perfönlich zu ihm kam, ihn zu bitten, den sonstigen Abendeirkel, wozu sich die Hausbeamten einzusinden pflegten, abzubestellen. Er übernahm es, den Amtmann, den Inspector und den Förster zu benachrichtigen, daß wegen Askan's Ankunst keine Spielpartie sein werde, und machte sich unverzüglich auf den Weg, diesen Auftrag auszurichten.

Im Grunde seines Herzens schlummerte indeß der Groll fort, der durch seine Ausschließung von dem Familiencirkel abermals genährt wurde. Er hielt es für Familienstolz, daß Graf Harald mit den Seinigen an diesem Abende allein bleiben wollte, und doch lag der Grund nur in dem Widerwillen des alten Herrn, sich in seinen mannichsachen Gefühlserregungen belauscht zu wissen.

Von dieser Seite betrachtet, mußte es Jeder natürslich finden, wenn der alte Graf fogleich die ersten Momente des Wiedersehens zu all den Erörterungen benutzen wollte, die mit wehmüthigen Erinnerungen verknüpft waren.

Reinhold von Lessel begab sich zuerst ins Wirthsichaftsamt, melbete des Grafen Willen, die gewöhnliche Whistparthie ausfallen zu lassen, bat dagegen die ganze Familie des Amtmanns zum Diner und verfügte sich dann in die Försterei, welche dicht neben den Wirthschaftsgebäuden lag.

Als er aus ber Pforte ber Einfassungsmauer trat, fiel sein Blick auf zwei Mädchengestalten, die Arm in Arm baherkamen, augenscheinlich vom gewöhnlichen Spielplaße, der durch Dora Bella der Sammelplaß aller Schlößleute geworden war. Ueberrascht blieb Reinhold unter der Pforte stehen und ließ die Mädschen, welche ihn nicht bemerkten, vorübergehen. Es waren ein paar hübsche Mädchen, dem Anscheine nach nahe Verwandte, vielleicht Schwestern, denn ihre Aehnslichkeit trat troß aller Verschiedenheiten sichtlich hervor. Beide waren sehr hübsch gekleidet, von gleicher Größe, seinen Gesichtszügen und durch einen gewissen Anstand in Haltung und Geberde ausgezeichnet, obswohl sie sorglos dahinschlenderten, den großen Sonnens

hut in den Händen und keineswegs darauf bedacht, einen besondern Eindruck zu erzielen. Ihre Verschiedenheit bestand darin, daß sich um den Kopf der einen reiche braune Flechten schlangen und braune, lebhafte Augen unter den halb gesenkten Augenlidern versteckten, während die andere durch ihr hellblondes Haar und durch ihre dunkelblauen Augen, die sie mit sanst schwärmerischem Ausdruck zu den ersten Sternen am Abendhimmel emporhob, charakterisirt wurde. Lebhaster, seuriger und blühender war jedenfalls die Braungelockte und auf ihr haftete denn auch Reinhold's Blick mit unverkennbarer Bewunderung.

Die jungen Mädchen gingen leise plaubernd ben Fußsteig hinab, ber nach bem Dorfe führte. Wem konnten sie angehören? Der junge Mann zerbrach sich ben Kopf darüber. Es gab im Dorfe weder einen verheiratheten Geistlichen, denn das Dorf mit seinem Seelsorger war katholisch, noch einen Schullehrer, der Töchter hatte. Dort, jenseits des Wasserfalls, wohnte die Wittwe des vorigen Försters — sie hatte ein Töchterchen gehabt, ein blondes Kind mit blauen großen Augen — richtig, es war Klärchen Horink, die, zur stattlichen Jungfrau entfaltet, ihm fremd geworden war. Aber die zweite junge Dame, die entschieden noch hübsser war?

Die beiden Mädchen standen eben an der Brücke still — sie schienen sich trennen zu wollen. Klärchen Horink küßte die Fremde und lief dann eilig über die Brücke, ohne sich umzusehen, obgleich ihre Freundin ihr allerlei Scherzreben nachrief, die sie hätten zum Umkehren zwingen müssen. Als ihre Bemühungen sich vergeblich erwiesen, lachte sie und wendete sich um, mährend Klärchen in dem ersten Häuschen der Dorfstraße verschwand.

Gilig stieg die Fremde die kleine Berglehne wieder hinauf, welche dis zur Brücke führte. Reinhold blickte ihr gespannt entgegen. Welch ein reizendes, fröhliches Gesicht, was für köstliche Augen, die ihm keck und feurig entgegenbligten!

Er grüßte sie schon von fern, weil er glaubte, daß sie an ihm vorübergehen würde, aber zu seinem Erstaunen bog sie nach der Erwiberung seines Grußes vom Fußesteige ab und schlüpfte ins Försterhaus.

Rasch folgte er. Die Neugier, zu ersahren, wer sie sei, die wie eine Fee hier oben unter den Schloßsleuten erschienen war, bestügelte seine Schritte. Der Förster war Wittwer und hatte nur zwei Söhne. Seine Tochter konnte es also nicht sein. Sine alte Verwandte, die Wittwe eines Beamten aus der preußischen Residenz, führte dem Förster die Wirthschaft — sollte dies Frihe, Schloß Bärenderg. I.

reizende Mädchen zu ihr gehören? Es konnte gar nicht anders sein!

Seine Voraussetzung bestätigte sich. In bem Momente, als er durch die offenstehende Hausthur trat, rief die Stimme der alten Dame aus einem Zimmer im Hintergrunde des Hauses: "Toni, wo bleibst Du denn so lange?"

"Wir warteten auf Comtesse Dora Bella; sie kam jedoch nicht, Großmama!"

Reinhold erinnerte sich jest plöglich, vom Förster gehört zu haben, daß seine alte Tante vom Unglücksschwer heimgesucht würde. Ihre Tochter sei gestorben und dadurch deren einziges Kind vaters und mutterslos geworden.

Ganz gewiß war diese junge Dame das verwaiste Kind. Reinhold wunderte sich nur, daß er sie noch nicht gesehen. Eigentlich erschien dies natürlich, da er seit seiner Anwesenheit auf Schloß Bärenberg absichtslich vermieden hatte, dem Spielplatz sich zu nähern, weil er als Sittenprediger aufgetreten und stets gegen die Gemeinschaft Dora Bella's mit der nicht eben-bürtigen Gesellschaft zu Felde gezogen war.

Indeß er mit aller Geschwindigkeit seine Gedanken ordnete, war Toni in das Hinterzimmer geschlüpft und hatte wahrscheinlich der Großmama berichtet, baß Herr von Leffel im Hausslur stehe. Die alte Dame erschien mindestens, sehr eilig ihre Küchenschürze beseitigend, und wollte den jungen Herrn in das Vorderzimmer führen, das mit seiner eleganten Einrichtung würdig genug war, solche Gäste aufzunehmen. Reinshold lehnte es ab einzutreten. Er bat Madame nur die Bestellung auszurichten und knüpste hier, wie im Amthause, die Einladung des Grafen Harald daran, nächsten Mittag im Schlosse speisen zu wollen.

Die alte Dame blickte etwas befangen in Reinhold's Gesicht. Sie war eine Frau von guter Weltbildung und sah wohl ein, daß solche Sinladung wohl nur ein Act großmüthiger Herablassung sei. Sie versprach, ihrem Neffen, dem Förster, den Besehl Sr. Excellenz mitzutheilen, wurde jedoch von Reinhold untersbrochen.

"Ercellenz hat mich besonders beauftragt, dafür Sorge zu tragen, daß sämmtliche Schloßbeamte mit ihren Familien morgen an seiner Tafel erscheinen und ich darf deshalb gewiß darauf rechnen, auch Sie und Ihre Enkelin mit unserm wackern Forst-verwalter erwarten zu dürsen, noch dazu, da Ihre Enkelin mit Comtesse Dora Bella befreundet ist", sprach er lebhaft.

Madame verneigte sich mit einiger Würde. "Eine

Freundschaft unter Gottes freiem himmel gibt uns noch nicht das Recht, uns an die Tafeln der Bornehmen zu drängen, mein herr von Lessel. Danken Sie Excellenz in meinem und meiner Enkelin Namen für die Ehre, die er uns hat zu Theil werden lassen, aber wir lehnen diese Ginladung pflichtschuldigst ab."

Reinholb zog ärgerlich die Achseln und ging. Ihn verdroß der Bürgerstolz der Frau, die ihm taktvoll bewiesen, daß sie sich trop Dora Bella's Freundlichkeit auf dem Spielplatze keineswegs zu den Schloßleuten zähle.

Verdrießlich ging er nun schließlich zum Wirthschaftsinspector Prut, den er eben im Begriff fand, Toilette zum gewöhnlichen Abendpartiechen beim Grafen Harald zu machen. Der Inspector zog eine Grimasse, als ihm Reinhold mittheilte, daß man im Schlosse en famille bleiben wolle.

"Sie auch ausgemerzt?" fragte er schabenfroh und streifte seine Cigarre, die ein wundervolles Aroma im Zimmer verbreitete, am Aschenbecher ab.

"Ich gehöre ebenso wenig zur Familie wie Sie, lieber Pruty", war Reinhold's gleichgültige Antwort. "Früher bilbete ich mir bergleichen ein, weil Graf Haralb gleich einem Bater für mich sorgte. Wie er bazu gekommen ist, mich erziehen zu lassen, als sei ich

ihm verwandt, muffen Sie besser wissen, lieber Prug", fügte er mit einem lauernden Seitenblicke hinzu. Die Gelegenheit kam ihm äußerst erwünscht, denn er hätte längst gern hinter den Schleier geschaut, der die Bersgangenheit verbarg, worin Graf Harald als Minister und sein Vater als Botschafter sich zu einem Zwecke verbunden hatten, der ihren Fall herbeizog.

"Sie irren, Herr von Lessel", warf Inspector Prut ironisch ein, "Sie irren ganz gewaltig, wenn Sie glauben, daß ich wisse, wie Se. Exlellenz dazu gestommen ist, Sie gleich einem Sohne erziehen zu lassen Ich spielte früherhin eine zu untergeordnete Kolle im Bertrauen Sr. Excellenz."

"Mein Bater und Excellenz waren befreundet?" begann Reinhold, achtlos eine Cigarre ergreifend, die Brut ihm mit lächerlicher Wichtigkeit darbot.

"Sehr befreundet! Excellenz schrieb stets eigenhändig an Herrn von Lessel und ließ nie von mir copiren. Alle andern Correspondenzen hatte ich als sein Geheimsecretär in der Hand."

"Weswegen nahm Excellenz feine Demission?"

"Sie wollen die Wahrheit hören, Herr von Lessel?" fragte Pruß, sich stolz in die Brust werfend, als wolle er die Wichtigkeit seines Urtheils geltend machen. "Ich liebe keine Winkelzüge, wo von Thatsachen die Rede ist!" antwortete Reinhold kalt.

"Ercellenz mußte Ihres Baters wegen abtreten", entgegnete nun Bruß ebenso falt.

"Wie? Ich benke, mein Bater ist einer Intrigue Sr. Ercellenz zum Opfer gefallen?" sprach Reinhold ganz gleichmüthig.

"D nicht boch! Graf Harald fiel einer folossalen Indiscretion Ihres Herrn Baters zum Opfer. Man hat Sie falsch berichtet, wenn man Graf Harald als den schuldigen Theil hingestellt. Graf Harald war eng befreundet mit Herrn von Lessel, er schätzte ihn wegen seiner Genialität und liebte es, ihn in den Kreis seiner nächsten Bekanntschaften zu ziehen. Aber — Sie entschuldigen meine Wahrheitsliebe — Ihr Herr Bater wurde durch seinen sprudelnden Geist, durch seine Sucht nach glänzenden Auszeichnungen zu Unvorsichtigkeiten. hingerissen, die Graf Harald bloßstellten."

"Ich bachte, baß sie beibe einem Ziele zugeftrebt hatten", schaltete Reinhold ein.

herr Brut wagte es, fich noch stärker ins Wefen zu werfen.

"Ganz richtig, nur auf verschiebene Art und Weise und aus verschiedenen Gründen. Se. Ercellenz hatte bas Wohl bes Lanbes vor Augen, ging mit vorsichtiger Pflichttreue zu Werke und handelte nie eigenmächtig, wenn es galt, die Absichten und Meinungen seines Fürsten zu vertreten. Excellenz war viel mehr Staatsmann als Hofmann — Ihr Herr Vater war mehr Hofmann als Staatsmann. Sie wissen, es handelte sich darum, die liberalen Bewegungen im deutschen Volke zu ersticken, die sich zu unvernünftigen Forderungen steigerten."

"Sie sprechen gewagt, Herr Prut. Die Zeit ift jest wiedergekehrt und der Liberalismus scheint oben zu schwimmen", unterbrach ihn Reinhold mit zweifel. haftem Lächeln.

"Was kummert uns das hier!" rief Prut ganz pathetisch. "Wir sind gegen Bolksaufstand durch die Zufriedenheit und Liebe unserer Dorfbewohner gesichert und gegen Staatseingriffe durch unsere Gesetzeue. Genug, wir sind loyal, Herr von Lessel!"

"Und wie lautet die Geschichte, wobei Graf Haralb in Conflicte kam? Wir sind von unserm Thema abgeschweift."

"Kommen wir barauf zurück, daß Graf Haralb mehr Staatsmann als Hofmann war; genug, Excellenz stimmte bafür, die zeitgemäßen Forderungen des Volkes zu berücksichtigen und zu befriedigen, um dadurch uns ziemliches und ungebührliches Auftreten der Bolksredner zu entwaffnen. Ihr Herr Bater huldigte dieser friedlichen Lösung nicht ganz, er redete dem System des Absolutismus das Wort und wollte den Bolkswünschen zwar genügt wissen, aber als Gnadenact der Monarchie. Im Meinungskampse wägt man die Worte nicht, mein lieber Herr von Lessel, und Staatsbeamten sollten streng vermeiden, darüber zu schreiben, solange die Wagschale schwankt."

Er schwieg, als habe er im Cifer zu viel gesagt. Reinhold fragte begierig:

"Thaten dies die beiden Freunde etwa? Nun, wer kannte aber den Inhalt der Briefe?"

"Ihr Herr Vater mochte sich anfangs mit einigen Andeutungen darüber übereilt haben", antwortete der Wirthschaftsinspector sichtlich befangen.

"Das klingt doppelsinnig — Sie haben mir Wahrheit versprochen!" fuhr Reinhold herrisch auf. Prut lachte beleidigend und rief spöttisch:

"Wie Sie befehlen! Der König ließ Ihren Bater zur Rede stellen. Um sich zu vertheidigen und dars zuthun, daß er auf ganz monarchischem Grund und Boden stehe, reichte er einen Brief des Grafen Haralb ein, worin dieser seinen absolutistischen Meinungen entsgegentrat und ihn warnte, sich nicht zu Ungerechtigs 400

feiten gegen das Volk hinreißen zu lassen, worin er ihn ermahnte, liberalern Anschauungen sein Ohr zu öffenen und die Volksinteressen mehr im Auge zu behalten. Genug, der Brief Sr. Excellenz exculpirte Ihren Vater."

"Solche Mittel ergriff mein Bater, um sich in ber Königsgunst zu befestigen?" fragte Reinhold mit kaltem, festem Tone. "Weiter, Herr Prut!"

Prut zögerte. Er schien jest an einen Zeitabschnitt ber vergangenen Geschichte zu kommen, wo er ebenfalls nicht richtig gehandelt. Ihm half sein Zögern nichts, benn Reinhold erklärte ihm, ben Grafen Haralb um ben Schluß selbst befragen zu wollen.

"Nein, Herr von Lessel, lieber will ich selber sprechen, damit die Erinnerung an diese Erfahrungen das letzte Lebenslicht unsers guten Herrn Grafen nicht noch trübe. Nachdem Ihr Herr Bater seine guten loyalen Gesinnungen vollkommen bestätigt hatte, wensete sich der Jorn des Königs auf Se. Excellenz, der dis dahin der einzige Mensch im ganzen Neiche gewesen war, welcher sein volles und unbedingtes Bertrauen besessen. Er ließ ihn zu sich entbieten und überhäufte ihn mit Beschuldigungen, die alle darauf hinausliesen, daß Se. Excellenz sichtbar darauf ausginge, die monarschischen Principien zu stürzen und den Ideen der Constitutionen das Wort zu reden."

"Woher kennen Sie ben Inhalt bieses Gesprächs so genau?" fragte Reinhold plöglich.

Prut lächelte verlegen und ftrich seine Cigarre übermäßig ftark ab.

"Ich sehe wohl, daß ich Ihnen nicht entgehen kann", antwortete er mit erzwungener Laune, "also will ich nur meine Schandthat ebenfalls enthüllen. Ihr Herr Bater hatte sich dem Könige gegenüber auf meine Kenntniß aller Correspondenzen bezogen und darauf hingebeutet, daß ich ebenfalls wisse, wie schroff er meinem Herrn Grafen rücksichtlich aller liberalen Anschauungen entgegenstände. Ich hatte danach die Ehre, vor Se. Majestät beschieden und darum befragt zu werden."

"Abscheulich! Abscheulich!" stieß Reinhold aufgeregt hervor. "Solche Erbärmlichkeit kommt wohl kaum in der untersten Schichte der Staatsregierung vor! Der König befragte Sie, den Privatsecretär seines Ministers? Kaum glaublich! Der König Sie, und noch dazu persönlich informirte er sich, er befragte Sie und mein unglücklicher Vater hatte sich auf Sie bezogen — Mann, es ist nicht wahr, was Sie mir da erzählen!"

"Leiber ift es wahr, und wenn Sie damals in der Demagogenwirthschaft gelebt hätten, so würden Sie noch ganz andere Erbärmlichkeiten kennen gelernt haben. Bon oben herab kommt stets das Signal zu solchen

Ausschreitungen des Spionirspstems. Da werden auf allerhöchste Berankassung Kammerdiener und Kammersfrauen, Bediente und Stubenmädchen, ja selbst Waschsfrauen und Stiefelputer in Bewegung gesetzt, um das demokratische Element zu durchforschen."

"Und Sie gaben sich ebenfalls willig bazu her?" fragte Reinhold, schon wieder beruhigt, mit sarkastischem Ausbrucke.

Prut zuckte die Achseln. "Meine Meinungen stimmten mit benen Ihres Herrn Baters überein —"

"Und Sie würden mit meinem unglückseligen Vater gestiegen sein, wenn er nicht gefallen wäre. Was that Excellenz bei den Vorwürfen des Königs?"

"Er besann sich nicht lange, sondern bat auf ber Stelle um seine Entlassung."

-"Hoffentlich erkannte Graf Harald alsbald, daß nicht böser Wille meinen Bater zu seiner Handlungsweise bewogen hatte?"

"Was Ercellenz geglaubt hat, weiß ich nicht! Aber als er bemerkte, daß Ihr Herr Bater nicht die Resultate erzielen würde, die er mit seiner rücksichtslosen Berantwortung zu erringen gehofft, da schrieb oder vielmehr, da ließ er mich an Ihren Herrn Bater schreiben. Es ist der erste und einzige Brief gewesen, den er nicht eigenhändig an Herrn von Lessel gerichtet

hat. Excellenz warnte in diesem Briese Ihren Bater und rieth ihm, seine Entlassung zu fordern, weil man ihn zu verabschieden im Begriff stehe. Ihr Herr Bater hatte wohl schon gefühlt daß sein Benehmen das Miß-trauen eher verstärkt als geschwächt hatte, also folgte er dem Rathe seines Freundes, der ihm edelmüthig einen öffentlichen Schimpf zu ersparen suchte; er bat eiligst um seine Entlassung und ging in sein Baterland zurück."

"Um bort frank zu werben und zu fterben", schalstete Reinholb mit schmerzlichem Ernft ein.

Es entstand eine Pause. Inspector Pruß schüttelte sich, als sei er froh, endlich eine Last los geworden zu sein. Daß seine Offenbarung das Gemüth des jungen Herrn tief und unangenehm berühren mußte, lag in der Natur der Sache. Seine Stellung im Schlosse erhielt dadurch einen andern Anstrich. Pruß gönnte gewissermaßen dem Herrn Neinhold die kleine Demüthigung, da es demselben seit seiner letzten Abswesenheit eingefallen war, einen gewissen herablassensden Ton gegen ihn anzunehmen und statt der frühern gefügigen Artigkeit oft herrisch auszutreten. Außerdem zwang den Inspector ein unadweisliches Pflichtgefühl, die Ansicht Reinhold's zu corrigiren, als er den Grafen Harald dessen zieh, was sein eigener Bater verschuldet.

Nun war die Geschichte aufgeklärt und Reinhold konnte banach ermessen, mit welchem Ebelsinn Graf Harald begabt sein mußte, um nach solchen Borgängen densnoch den Sohn seines verrätherischen Freundes einer brückenden Lebenslage zu entreißen und ihn auf seine Kosten zu einer standesgemäßen Stellung heranbilden zu lassen.

"Damals fam ich hierher aufs Schloß", begann Reinhold mit einem tiefen Athemzuge wieder.

"Ja! Mich fanden Sie schon vor. Excellenz ließ es mich nie fühlen, daß er meinen momentanen Abfall von ihm kenne."

"Graf Haralb ist ber ebelmüthigste, gütigste Mann, ben ich kenne!" rief Reinholb bewegt.

"Und bennoch gilt er in ber Welt für einen Staatsmann, welcher sich nicht gescheut, burch seine Ränke den Freund zu stürzen, wobei er freilich mit in die Grube gefallen, die er ihm gegraben haben sollte."

"Diesem Urtheile werbe ich fortan zu widersprechen wissen", antwortete Reinhold feierlich und erhob sich vom Sopha. Sein ganzes Wesen brückte die Demüsthigung aus, die er so eben durch die Aufklärung aller Berhältnisse empfangen hatte. Bon allen hochfahrens den Ideen, welche sich durch die wahrlich unverdiente Güte des Grafen Harald in ihm festgesett hatten, war

er grundlich furirt. Sein Inneres erlitt eine Ummandlung. Bis bahin gehörte es ju feinen liebften Bebanfen, ein kleines Besithum zu erringen und in beschaulicher Beife eine gewiffe Berufsthätigkeit mit bem friedlichen Leben eines Landedelmanns zu verbinden. Es war dem jungen Manne nicht schwer geworden, sich in die Möglichkeit eines solchen Glückszufalls hineinzuträumen, weil er den fürstlichen Reichthum seines Wohlthäters fannte und fälschlich annahm, daß berfelbe Gewiffensbiffe in Bezug auf feines Baters Bergangenheit zu beschwichtigen habe. Die Offenbarung bes richtigen Sachverhalts löschte alle Träume aus und stellte ihn bem Kampfe mit einem Welturtheile entgegen. Sein Chrgeiz flammte auf. Die Schmach zu verwischen, bie auf seines Baters Namen ruhte, bas zweibeutige Lächeln der Eingeweihten zu befämpfen, durch vollkommen ehrenhaftes Berfolgen seiner eingeschlagenen Laufbahn es vergeffen zu machen, mas fein Bater einst gefündigt, bas ware wohl ber natürlichste Blan gemesen, ber fich ihm aufbrängen mußte. Aber baran bachte er nicht. Andere Borfate erfüllten auf der Stelle feine gange Seele. Mit einem geiftigen Muthe begabt, ber an Tollfühnheit grenzte, hatte er sich stets barin wohlgefallen, burch seine glänzende Beredtsamkeit Meinungen zu befämpfen, die er selber erft als richtig aufgestellt, und

burch diese sophistischen Kunfte die innere edle Wahr haftigfeit in sich selbst zu erschüttern. Diese Geiftesspielereien lagen in seinem Naturell, aber fie hatten bis dahin wenig Ginfluß auf feinen Charafter gezeigt. Das änderte fich in diesem schweren Momente, wo er durch das Andenken an seinen Bater gedemüthigt erschien. Mit derselben Leichtigkeit, mit der er seine Trugichluffe anzuwenden pflegte, um Andere zu verwirren, wendete er bergleichen jest auf sich und feine Berhältniffe an. Er meinte es gerade nun nöthig zu haben, eine hohe und ausgezeichnete Weltstellung zu erfämpfen, um zu beweisen, daß er feines Baters Grundsäte vorsichtiger und flüger anzuwenden verftehe. Er glaubte, um durch die Welt zu kommen, sei es nur nöthig, die Steuerruder richtig zu mählen und die Elemente zu sondiren, für welche dieselben bestimmt werden sollen. Er hoffte befähigt zu sein, jeder Bartei nüten gu tonnen, wenn er sich erft jum Dienste derfelben verpflichtet hätte; also galt es jest, die Augen offen zu haben, sich energisch in einen Kampf mit den Weltverhältniffen zu werfen und das Feld zu suchen, wo er seine vielseitige Bildung verwerthen konnte.

Reinhold hatte sich ganz rücksichtlos seinem tiefen, peinlichen Grübeln überlassen. Als er sich bemselben gewaltsam entriß und dabei rasch seinen Blick empors hob, trasen seine Augen mit benen des Inspectors zusammen. Gine volle Minute ruhten beider Blicke in einander. Trot ber Bedeutsamkeit derselben gab keiner von ihnen seinem innerlichen Gefühle Worte. Ueberzeugt, daß ihre Gedanken sich begegnet, reichten sie sich die Hand und schieden.

## Siebentes Rapitel.

Der Inspector hatte Berrn Reinhold von Leffel pflichtschuldigft bas Geleite bis zur Sausthur gegeben und ihm nachbenklich so lange nachgeschaut, bis jener in den Bosquets, die das Schloß von diefer Seite beichatteten, verschwunden mar. In seinem intelligenten Gesichte fprach fich babei eine große Selbstzufriebenheit aus, die erft bann einem gewiffen Unbehagen wich, als er mit seinen Gebanten zu sich selbst zurucktehrte. Er strich sich wiederholt über die Stirn, als wolle er von bort allerlei Bedenken wegtreiben, und richtete seinen Blick zu bem Schlosse, als wolle er sagen: "Was buge ich ein mit meiner geschickt angebrachten Offenherziakeit? Nichts, gar nichts! Was gewinne ich badurch? Bielleicht einen Protector! Man muß jeden möglichen Bortheil aus feiner Stellung zu ziehen fuchen!"

Nach biefem stillen Raisonnement ließ er seine Augen über das Plateau schweifen. Es war mittlerweile nächtliches Dunkel eingetreten und die Sterne blitten am tiefblauen, flaren himmel. Der Inspector ging mit sich zu Rathe, was nun für den Abend geschehen könne, um die ausgefallene Whistparthie im Schlosse zu ersetzen. Zu Hause bleiben, im Gewühle ber Rinder, unter langweiligen Gesprächen mit der wirthschaftlichen Gattin? Das war unmöglich! Aber was thun? Sein Entschluß stand bald fest. Man mußte ein Spielchen arrangiren, wie man bies ftets an ben Abenden that, wo man unter fich Gefellschaft gal. Aber wo ließ sich dies am besten improvisiren? Beim Amtmann? Bewahre, die würdige Frau Amtmännin war Herrscherin bes Reichs und wußte ihrem Sausherrn fundzugeben, daß sie abends Ruhe nöthig habe. Beim Förster? Tante Bertram, die zeitige Sausregentin, war nicht die Dame, die mit fich spielen ließ. Was blieb also übrig, als zusammen in die Bergschenke zu gehen, wo sie zugleich am jovialen Wirth Evers ben vierten Mann gewannen.

Gebacht — gethan. Der Inspector machte sich auf ben Weg zur Schenke, klopfte beim Vorlibergehen ans Fenster ber Försterei und beauftragte die hübsche Toni, die das Fenster klink öffnete, ihren Vetter Horink

hinüber zum Gevatter Evers zu senben, weil man dort ein Spielchen machen wolle. Der Förster solle den Amtmann mitbringen.

Die Sache war im Umsehen gemacht. Kaum eine Biertelftunde später saßen die Herren, welche heute im Schlosse nicht gebraucht werden konnten, einmüthig zussammen in der großen, reinlichen Gaststube und spielten Whist. Dazwischen besprachen sie aber die Ereignisse auf dem Schlosse, die sie heute hierher verschlagen hatten.

Sie gestanden sich unverhohlen ein, daß mit dem zu fürchtenden Tode des alten Grafen ein ganz anderes Regiment auf der sogenannten Schloßhöhe eintreten werde; die patriarchalische Gastfreundschaft höre mit seinem Leben auf und mache ganz sicherlich jener stolzen und steisen Geselligkeit Plat, worin Gedurt, Stand und Rang abgewogen würden, meinte man einstimmig.

"Es wird unserer Glückseligkeit auf Erden gerade keinen Abbruch thun", sprach der alte, würdige Amtsmann in mürrischem Tone, den er selbst beibehielt, wenn er seiner Freude Worte gab, "allein was man gewohnt gewesen ist, erscheint uns schließlich oft als ein Recht. Wir gehören nun einmal zum Schlosse und haben treu zu Ercellenz gehalten, seit er hier Ruhe und Erholung gesucht hat. Finden wir uns nun

Danield Google

eines Tages ausgeschlossen von den ländlichen Geselligkeiten, so wird uns dies erbittern."

"Ganz recht, lieber Amtmaun", erwiderte der Inspector mit feinem Lächeln. "Es gibt Gesellschaftserechte wie Völkerrechte; was uns gewährleistet ist, müffen wir haben, sonst rebelliren wir."

Der Förster hob seine ruhigen, offenen, braunen Augen von den Karten, die er eben zu mischen bereit war, empor und sagte: "Mir scheint die Einladung zum Diner auf morgen eine Vermittelung zwischen unsern erwordenen Rechten und den übernommenen Pflichten Sr. Excellenz anbahnen zu sollen. Bemerken möchte ich nur, daß unsere Rechte sich auf nichts stüßen als auf unsere eigene Bereitwilligkeit, dem Grasen Harald als Partner im Whist zu dienen. So geht's mit vielen von unsern sogenannten Rechten. Wir erzgreisen, was uns erfreut, bedienen uns dessen, was uns nützt, und gründen darauf Ansprüche, während wir nur Dantbarkeit empfinden sollten."

"Sie betrachten Alles vom Standpunkte der Naturrechte", spöttelte der Inspector.

"Ganz recht, lieber Inspector", war bes Försters Entgegnung, wobei er genau ben Ton parodirte, in welchem bieser vorhin bem Amtmann geantwortet hatte. Es gibt Naturrechte und Naturgesetze, welche unsere Empfindungen regeln muffen, wenn wir einer feinern Sphäre gemäß leben wollen, als diejenige ift, welche jest in ber Rebellion fich wohlgefällt."

"Parbon, Herr Förster", rief ber Inspector lachend. "Ich vergaß, daß Sie Alles auf die unglückseligen Märztage des vorigen Jahres beziehen, was einer Opposition ähnlich sieht."

"Nur keine Politik, meine Herren", brummte ber Amtmann. "Um Gotteswillen, nur keine Politik, sonst reiße ich aus!"

"Fürchten Sie nichts, lieber Amtmann", meinte ber Förster beschwichtigend. "Ich halte politische Debatten für das ungesundeste Bergnügen, und nachdem ich unserm Freunde Prut eine allbekannte Devise ins Gesdächtniß gerusen habe: Ehre und Achtung denen, welschen sie gebühren, wird sich wohl unsere Differenz in der Beurtheilung von Rechten und Pflichten bezüglich Sr. Ercellenz ausgleichen."

Der Inspector biß sich auf die Lippen, unterbrückte flugerweise jede Entgegnung und untersuchte mit erseucheltem Eifer die Karten, die ihm der Förster zustheilte. Dieser wendete sich unterdeß zum Amtmann und fragte: "Wird Ihre Frau der Einladung Sr. Excellenz Folge leisten?"

"Wahrscheinlich; wenigstens sah ich, daß sie ihr

Staatskleib einer Musterung unterwarf. Weiber benken ja stets, daß sie an einer Grafentafel nur im höchsten Staat erscheinen dürfen", murrte der Amtmann.

"Meine Tante Bertram hat mit richtigem Takte die Einladung für sich und Toni abgelehnt", sprach der Förster.

"Warum das?" fragte der Inspector überrascht. "Werden Sie bei Ihren loyalen Gesinnungen dulden, daß man den alten Herrn durch dergleichen Renitenzen franke?"

"Da ich, nach Ihrer eben gemachten Aeußerung, Alles vom Standpunkte bes Naturrechts betrachte, so wird es Ihnen nicht befremblich erscheinen, wenn ich meiner Tante nicht ben geringsten Zwang anlege. Sie ist als selbstständig zu betrachten und baher frei von jeder Pflicht gegen Excellenz", antwortete der Förster ruhig.

"Sophistereien!" murmelte ber Inspector. "Wem Ehre und Achtung gebührt, bem muß man sie in allen Fällen zollen. Madame Bertram hat sich ihrer jetigen Stellung gemäß zu betragen und barf nicht hochmuthig ablehnen, wo ber herr besiehlt."

"Sie haben Unrecht", entschied ber Amtmann, mürrisch seine Karte auswerfend. "Was geht Frau Bertram unsere Ercellenz an? Wenn sich der Proceß. ihrer verstorbenen Tochter zu Gunsten Toni's wendet, so wird es ihr nicht lange mehr auf unserer Schloßhöhe gefällen."

Bis dahin hatte Herr Evers, der Gasthofsbesitzer, nur mit schweigender Theilnahme der Unterhaltung sein Ohr geliehen. Bei dem Worte "Proceß" suhr er aber unter komischer Pantomime in die Höhe und rief dem Amtmann zu:

"Um Gotteswillen, Herr Amtmann, reben Sie nicht von Processen, wenn Ihnen mein Verstand lieb ist!"

"Haben Sie Processe, Evers?" fragte der Inspector verwundert und die übrigen Herren sahen ihn ebenfalls erstaunt an.

"Herr Förster, Sie wissen's ja", erwiderte Evers unmuthig. "Wegen der Wiesenede, die der Wittwe Ihres seligen Bruders gehört. Es ist eine leidige Geschichte. Der Proces währt nun schon jahrelang und kostet uns ein heilloses Geld, aber das Ende desselben ist nicht abzusehen, da ich nicht zurück kann und Ihre Schwägerin nicht zurück will."

"Ober umgekehrt, Gevatter Evers!" sagte ber Förster munter. "Geben Sie nach, es würde Ihnen alle Ehre machen, wenn Sie als reicher Mann ber Wittwe die fernern Unkosten ersparten."



"Es geht nicht, herr Förster", erklärte ber Gastwirth. "Meine Chre leidet es nicht!"

"Nun, so processiren Sie nur weiter", meinte der Amtmann ärgerlich und blickte auf seine ausgeworfene Karte, die unbeachtet geblieben war.

"Ich bächte, es gebe noch andere Mittel, Processe, die uns quälen, ärgern, erbittern und Geld kosten, zu endigen", sagte der Inspector leichthin. "Wenn man einen hübschen Neffen hat und der andere Part hat eine hübsche Tochter, so ist ja nichts natürlicher, als durch eine Heirath den Proces zu endigen. Wenn mir recht ist, Gevatter Evers, habe ich von meiner Aeltesten, die, beiläusig gesagt, ein Wettermädel ist, schon die Ansbeutung gehört, daß Ihr Schwestersohn, der Dietrich Haberhorst, nur Augen für Klärchen Horinf hat."

1.

"Daran zweisle ich", warf der Förster freundlich ein. "Herr Dietrich Haberhorst hat für alle hübschen Mädchen Augen, und unsere Mädchen und Frauen thun alles Mögliche, um den jungen Herrn, den man für den muthmaßlichen Bergschenkenwirth ansieht, noch eitler und leichtsinniger zu machen, als er schon von Natur ist."

"Lassen wir Mosje Dietrich Haberhorst nun ruhen und spielen wir weiter", murrte der Amtmann. Man spielte und der Borschlag des Inspectors wurde keiner

weitern Besprechung werth befunden. Auf den Förster hatte es peinlich eingewirkt, seine Nichte, die er über= aus lieb hatte, mit bem leichtfinnigen Dietrich Saberhorft zusammengestellt zu sehen. Dietrich's ganzes Wesen war freilich geeignet, einem jungen Mädchen von weniger Erfahrung den Kopf zu verdrehen, aber daß es bem jungen Manne gelungen sein follte, fich Klärchen's Neigung zu erwerben, baran zweifelte ber brave Förster, weil er Mädchenherzen nicht zu beurtheilen wußte. Der Gedanke an den Vorschlag des Inspectors machte ihn innerlich zerstreut. Er hätte fehr gern nähere Nachforschungen barüber angeftellt, was das älteste Töchterchen des Inspectors weiter über ein Verhältniß gesprochen, bas ihm im Grunde ber Seele zuwider gewesen sein wurde. Blogen burfte er sich indeß nicht geben um Klärchen's willen, also verstedte er seine Besorgnisse und spielte ruhig weiter.

Die Familie des Försters Horink war sehr geachtet im Dorfe, was man von der Familie des Gastwirths Evers nicht unbedingt sagen konnte. Man unterschied im Dorfe sehr wohl die Schloßleute, die sich vermöge ihrer Dienststellung zum Grafen halten mußten, von denjenigen Bewohnern der Schloßhöhe, die sich aus Hochmuth zu diesem Kreise drängten und durch ihre Dünkelhaftigkeit Veranlassung zu Spöttereien gaben.

Seitdem ber Bergichenkenwirth fein Saus neu eingerichtet und sich die Sonntagsgesellschaften ber Dorfbewohner verbeten hatte, war er gründlich in Mißcredit gekom= Als nun gar, unmittelbar nach bem Tobe seiner men. Frau, ber Schwestersohn bes Gastwirths Evers eintraf und ben feinen und gelehrten Defonomen fpielen wollte, ba war es vollends aus mit allen Dorffreundschaften. Man betrachtete fopfschüttelnd ben jungen Dietrich Haberhorft, ber gleich einem Grafensohne auftrat und bie Wirthschaft seines Onkels nach neuern Grundsäten zu einer Mufterwirthschaft erhob. Wäre Dietrich Saberhorft ein ernfter, ftiller Dann gewesen, so hätte man vielleicht die Zeit abgewartet und erft geprüft, ob die Cultur des Landes unter den Reformen sich heben würde; allein Dietrich Saberhorft war ein bildhübscher, luftiger, leichtfertiger Mensch, ber es im Beschäft zwar ernst meinte, aber außerbem zu allerhand Allotrien aufgelegt war. Fürs erste machte er allen Mabchen im Dorfe weiß, bag es in seiner Beimat durchaus feine hübschen Mädchen gebe und daß er gar nicht wisse, wie ihm geschehen, als er hier lauter Engelsgesichtern begegnet fei. Nach biefer Erflärung brannten alle Frauenzimmer banach, von bem übermüthigen Dietrich bemerkt zu werben, aber die ehr= baren Männer ließen es ihn fühlen, daß bergleichen



Albernheiten burch Hohn und Spott bezahlt werden müßten.

Auch der Förster Horink hielt seinen Tabel nicht durud. Er gehörte zu ben ehrenfesten Stämmen bes Dorfes, die mit ihrem Urtheile die fleine Welt regieren, worin fie leben. Seit Menschengebenken waren die Sorink Forstverwalter in der Grafschaft Barenberg gewesen. Sie hatten noch die Tage ber Macht und bes Ansehens mit erlebt, wo die Grafen Barenberg auf Bärenburg landesherrliche Gewalten vermittelft ausgebehnter Privilegien ausübten und ihre Stimme auf ben Reichstagen und bei Reichsbeschlüffen von Gewicht mar. Bom Bater auf ben Sohn erbte bie Forstverwalterstelle seit jenen glorreichen Tagen, und als vor mehreren Jahren es geschah, daß ein Horink verftarb, ohne einen prasumtiven Erben ber Förfterftelle zu hinterlaffen, ba gab ber jegige Förfter unverzüglich seine Stellung auf und fehrte in die Beimat, in bas Saus feiner Bater gurud.

Ruhig, ohne Ueberhebung und bennoch seiner Stellung sich bewußt, die ihn in ehrenvolle Vertraulichkeiten mit der Grafenfamilie verslocht, lebte Förster Horink seinen Vernfe und fand reichlichen Lohn in der Erfüllung seiner Pslichten. Seine Bildung überschritt vielleicht nicht die gewöhnliche seines Standes, aber er 一遍

hatte ein Verständniß für alle Lebensverhältnisse wie für alle Weltereignisse und richtete sich stets nach dem Urtheilsspruch seines ebeln und kräftigen Gemüths Dadurch regelte sich sein Benehmen zu einer Form, die ihn weit gebildeter, klüger und seiner erscheinen ließ, als er sich zu geben beabsichtigte.

Daburch gerieth er jedoch beständig in Hader mit dem Inspector Brut, der eine höhere Bildung gesnossen, eine gewisse Weltweisheit aus dem Berkehre mit hochgestellten Männern geschöpft hatte und alle Lebensverhältnisse und Weltereignisse stets unter die Kritik seiner Selbstsucht stellte. Beide Männer bildeten einen schroffen Gegensat in Ansehung ihrer Gefühle, aber sie trasen wiederum zusammen in der gewissenhaften Sorgsalt dei Ausübung ihrer Geschäftsthätigsteit. Sie achteten sich um deswillen, tadelten sich indessen gegenseitig ganz unverhohlen, wenn es darauf ankam, ihre abweichenden Meinungen geltend zu machen.

Der Inspector ärgerte sich besonders über die treue Ergebenheit des Försters, die sich dis auf die kleinsten Berhältnisse erstreckte, welche auf seinen Berband mit dem gräslichen Hause Bezug hatten. Der Inspector wußte, daß der Förster Aufklärungen über alle Familiengeschichten der Grafen Bärenberg geben konnte. Da es in seinem Interesse lag, beim vorausssichtlichen

Tobe bes Grafen Barald bavon unterrichtet zu fein, so hatte er in ber lettern Zeit seine ganze Schlauheit aufgeboten, Nachrichten über die Erbfolge in der Familie einzuziehen. Man hatte ihm von anderer Seite mitgetheilt, die Gräfinnen Barenberg hatten burch ben Machtspruch eines Raisers von Deutschland die Rechte ber Succession, im Kalle ber Stamm auszusterben brobe. Eine Anfrage beim Amtmann hatte keinen Erfolg ge= habt. Der Amtmann wies ihn an ben Förfter Horink, bergleichen Dinge eingeweiht fei. Förster Horink war aber nicht zu bewegen gewesen, die gewünschte Austunft zu geben. Er geftand ein, es zu wiffen, meinte indeß, die Folge werde lehren, was für Rechte Graf Harald und Comtesse Dora Bella haben mürben.

"Ei", antwortete ber Inspector ärgerlich, "mir ist bie Sache nicht gleichgültig und ich muß ben Sachvershalt zu erforschen suchen, ba es eine Lebensfrage für mich sein wird. Ich kann nicht darauf rechnen, von bem neuen Stammherrn mit berselben Großmuth honorirt zu werden wie von Excellenz. Bei den Staatssumwälzungen, die überall in Aussicht stehen, würde es mir nicht schwer werden, unter dem Schutze meines hern Grafen, der fälschlich im Ruse steht, als Märthrer seiner freien Ansichten gestürzt zu sein, jest eine

hervorragende Stellung zu erringen. Der Geheimsfecretär eines liberalen Ministers ist ein Mann, zur jetigen Zeit brauchbar für Fürsten und für bas Bolt."

"Bleiben Sie, wo Sie find, Inspector", sagte ber Förster mitleidig lächelnd.

"Mit Ihren Weltanschauungen beurtheilt, mögen Sie Recht haben, aber mein Geist regt sich in einer so glücklichen Zeitperiode, wo man im Umsehen ein Porteseuille haben könnte."

"Auf loyalem Wege?" fragte ber Förster kurz.

"Was ift zur Zeit baran gelegen, ob loyal, ob nicht! Man muß zugreifen, wenn die Wellen der Volksbewegung uns nahe kommen; man muß Talent zum Klettern zeigen, wenn es eine Höhe zu erklimmen gilt."

"Wer schon einmal verunglückt ift bei berartigen Experimenten, ber sollte billig ben Muth und die Lust verloren haben, sich gleichem Unglücke auszusetzen", meinte ber Förster sehr ruhig und gemessen.

Damit waren bes Inspectors Nachforschungen benn für immer abgebrochen, wenn er sich nicht ähnlichen Zurechtweisungen aussetzen wollte. Er hatte durch bies Gespräch die Ueberzeugung gewonnen, daß der Förster seine ganze Vergangenheit, soweit sie mit ders jenigen des Grasen Harald zusammenhing, kannte, und spürte keine Lust weiter zu nähern Auseinanders sekungen.

Die Erfahrung hatte zur Folge, daß er Reinhold von Lessel die eigentliche Grundlage seines Berhältnisses zum alten Grafen offenbarte. Er berechnete ganz richtig, daß Neinhold's Ehrgeiz sich energisch aufbäumen würde, wenn er nach dem Tode seines Wohlthäters auf sich selbst angewiesen werden sollte. Gut, so mochte denn der junge Mann in ihm einen Menschen sehen, der gebraucht werden konnte, der aber andern Falls beachtet und geschont werden mußte um leidiger Geheimnisse willen.

## Achtes Kapitel.

Die Nacht war längst angebrochen, als die herren in der Bergschenke ihr Whistspiel beendeten und sich anschickten, nach hause zu gehen.

Während sie alle brei schweigend am Wassersall hinaufgingen, hörten sie von fern ben raschen Schritt eines Pferdes, der sich schnell näherte. Der Amtmann blieb stehen und blickte mit vorgestrecktem Kopfe zurück nach der Dorfstraße, die sich jenseits des Wassersalls hinabzog.

"Es wird Dietrich sein", erläuterte der Inspector und betrat die Brücke, um hinüberzukommen, bevor der Reiter die Höhe erreicht hatte.

"Ach ja! Gevatter Evers sagte, sein Herr Neffe sei in der Nachbarschaft auf Besuch", brummte der Amtmann. "Unsereins geht solchen kleinen Besuchsweg, ben man durch Walb- und Bergpfade verkürzen kann. Unsereins schont die Pferde, aber Herr Dietrich Haberhorst reitet gleich einem Junker."

"Was Sie nur gegen den armen Menschen haben!" schalt der Inspector. "Dietrich ist ein Kind der Zeit."

"Und ich ein Greis der Borzeit", fiel der Amtmann grämlich ein. "Wir wollen sehen, wer weiter kommt! Die Kinder der Zeit lieben den Qualm, den Rauch und Dunst, wir Greise der Borzeit qualmten nicht mit blöden Augen in die Welt hinein und machten verständigen Leuten keinen Dunst vor."

"Nun, was Dietrich für Verbesserungen in der Bodencultur eingeführt hat, das sieht nicht gerade aus, als sei es blauer Dunst", sprach der Inspector. "Richt wahr, Förster Horink, seine Anpslanzung auf dem Kahlstopfsberg zeigt von praktischem Verstande?"

"Merdings", erwiderte der Förster. "Der junge Mann kommt aus einem Lande, wo die Eultur jede Handbreit Land zu verwerthen sucht." Er schwieg und horchte nach der Landstraße hinab. Das Pferdes getrapp hatte aufgehört.

Der Inspector warf seine scharfen Augen schnell nach ber Gegend, wo sich ber Reiter befinden mußte. Ein leichter Sternenschimmer erhellte die nächste Umgebung. Frihe, Shlok Bärenberg. I. "Da haben wir's ja! Dietrich hält vor Klärchen's Fenster und sieht schmachtend hinauf", sprach er lachend. "Meine Aelteste scheint Recht zu haben!"

Der Förster wendete sich und ging rasch aufwärts. Die andern Herren folgten.

Ginige Minuten später hatten sie die Höhe erreicht und standen vor der Försterei. Der Neiter passirte in demselben Moment die Brücke und verschwand hinter der grünen hohen Hecke, welche die Bergschenke umzäunte.

"Es war Dietrich!" sprach der Inspector, dem der Widerwille des Försters nicht entgangen war, hohnsneckend und reichte dem Förster mit einem "Gute Nacht!" die Hand.

Schabenfroh sich die Hände reibend, ging er bann mit dem Amtmann weiter. An der Pforte des Amtshofs angekommen, legte er seine beiden Hände fest auf die Achseln seines stämmigen Begleiters und slüsterte hämisch:

"Haben Sie's gemerkt, Amtmann? Dem Förster stieg's zu Kopf, baß Dietrich seiner Nichte Klärchen die Cour macht. Passen Sie auf, bas gibt eine Standalgeschichte!"

"Ich glaube nicht, Inspector, daß Sie bie Freude has ben werden, auf der Schloßhöhe einen Standal zu erleben. Die Luft hier oben taugt nicht dazu. Gute Nacht!" Der Amtmann verschwand in der Pforte und der Inspector setzte seinen Weg allein fort. Allerlei Gesdanken durchkreuzten sich in seinem Gehirn, während er den letzten breiten Terrassenweg hinaufging, der unmittelbar an die Bosquetanlagen des Schloßplates sich anschloß. Langsam stieg er die letzten Stufen aufswärts und blieb dann stehen.

Vor ihm breitete sich bas ganze schöne Plateau aus, worauf bas Schloß in imposanter Schönheit lag. Selbst in bem matten Sternenschimmer sah es prachtvoll aus und gewann burch die buftige Luft und die hehre Stille noch an romantischem Reiz. Der Inspector ichlug die Arme unter und heftete seinen Blick, in dem sich Begehrlichkeit aussprach, auf dies Gebäude, welches für ihn der Inbegriff des höchsten irdischen Glücks war-Dier herrschen, hier thronen zu können - mas maren dagegen die höchsten Chrenftellen im Staatsleben, in benen es erforderlich war, sich vor einem noch Höhet= geftellten zu beugen! Bie follte jemals ein Besitzer bieses Paradieses Fürstendienste übernehmen können, wodurch seine Unabhängigkeit geschmälert murbe! Der Inspector begriff es nicht, für das Wohl Anderer ein solches Ruheleben opfern zu können, er kannte die geistige Befriedigung nicht, welche in der Ehre einer edlen Wirksamkeit liegt.

Weiter vorschreitend, sodaß die ganze Façade von ihm überblickt werden konnte, entdeckte er plöglich trot der weit vorgerückten Nacht Licht im Schlosse, Licht in den Fremdenzimmern — also hatte der angekommene Gast, den man als den muthmaßlichen Erben des Grasen Harald bezeichnete, noch keine Ruhe gefunden — Licht im östlichen Thurm, wo Excellenz wohnte, Licht im westlichen Thurm, wo Gräsin Elisabeth residirte. Sie waren alle noch wach, die bei diesem Wiedersehen betheiligt schienen!

Der Inspector wunderte sich nicht darüber. Er hatte es noch nicht vergessen, daß Askan's Abschied vom Schlosse ein schmerzliches Ereigniß gewesen war, welches selbst durch die Ankunft der jungen, schönen Gattin des Grafen Harald nicht ganz verschmerzt werden konnte. Wie aufregend mußte jetzt das Wiedersehen gewesen sein!

Ihm selber war die Wiederanknüpfung des schönen Verhältnisses zwischen der gräslichen Familie und Graf Askan keineswegs erfreulich. Er hatte den Anaben nie geliebt und der Anabe Askan hatte instinktmäßig seine gezwungene Freundlichkeit stets schroff zurückgewiesen. Gestaltete sich bei ihrem Vegegnen diese gegenseitige Kälte ebenso, dann war seine Stellung für späterhin stark gefährdet. Wie sehr er diese Wahr-

scheinlichkeit fürchtete, haben seine Vorsichtsmaßregeln schon hinlänglich verrathen.

Langsam, sehr langsam schlenberte er auf bem breiten Kiesweg gerade auf das Schloß zu, welches er auf seinem Weg nach Hause nicht zu berühren brauchte. Ihn folterte das Berlangen, in die erleuchteten Zimmer hineinsehen und die Bewohner desselben belauschen zu können. Aus ihren Mienen, aus ihren Blicken hätte er errathen wollen, was geschehen sei an diesem ersten Abend und was geschehen werde in der folgenden Zeit. Sein Bemühen war vergeblich. Er konnte nirgends hineinblicken in diese unerreichbar hohen Zimmer, und die darin weilten, ahnten nicht, daß in ihrer Umgebung ein Mann mit gefährlicher Neugier im Grund ihrer Seele zu forschen versuchen würde, wenn sie sich seiner Scharfsicht bloßstellten.

## Neuntes Rapitel.

Die Nacht war weit vorgerückt, als Graf Harald, von Askan unterstützt, das Gemach seiner Schwester verließ, um nach den mannichsachen Aufregungen des Tags endlich die Ruhe zu suchen. Der alte Herr sah sehr zufrieden aus, während er am Arm des jungen Mannes, den er gleich einem Sohn liebte, den Corridor entlang schritt, voran der alte Kammerdiener, mit einem großen Armleuchter bewassnet.

Gräfin Elisabeth blieb allein. Sie öffnete bas Fenster und schaute in die schweigende, ruhende Natur. Sie horchte auf das Rauschen des Wasserfalls und ließ den Blick auf den Ruinen der Bärenburg ruhen, die sich in dunklen Umrissen gegen den lichten Himmel abzeichneten. Ihr Gesicht verrieth deutlich eine erhöhte innere Stimmung. Zu dem stillen Frieden in ihren

Mienen hatte sich ber Ausdruck einer sansten Freude gesellt. Ihr erschien der Sternenglanz des himmels als die Verkündigung einer frohen Zukunft. Ihr poetischer Sinn gesiel sich darin, diese funkelnden fernen Weltkörper Gotteslichter zu nennen und sie als eine Verheißung ewiger Glückseligkeit zu betrachten.

In der Einsamkeit dieses Lebens alt geworben, hatte sich Gräfin Elisabeth gewöhnt, vor dem Schlafengeben in das Wesen der Natur zu blicken und den leisen Regungen zu lauschen, die ihr bas Dasein eines höhern Wesens verfündeten. Es war ihr eine unaussprechliche Luft, allein mit ihren Gebanken vor bem Auge beffen zu fein, bem feine Regung bes Gemuths fremd und verborgen bleibt. In ber Atmosphäre ber Nacht beseelte sich ihr Wesen hund eine wunderbare Schwärmerei führte fie in ein Leben ber Phantafie, wohin die Schatten bes Alters niemals brangen. Dem Irdischen entruckt, burchirrte fie mit ihren Gebanken eine Unendlichkeit voll phantastischer Gebilbe. Waren es Träume verflossenen Glücks, welche sie dabei heraufbeschwor? Nein, es waren Schwingen bes Geistes, die fie emporhoben aus bem irbischen Walten, es waren Schwingen ber Poefie, die ihr ein Eben eröffneten, worin sie, unbeitrt vom Alter, von der Prosa ihres stillen Lebens ausruhte in göttlichem Frieden.

An diesem Tage, wo sie durch Erinnerungen zur Bergangenheit zurückgeführt worden war, strömte der Gedankenquell lebhafter um Gräfin Elisabeth und ihr Herz pochte wärmer. Die Bilder, welche ihr Askan überbracht, traten in den Vordergrund ihrer Träume, die Erinnerungen, die sich damit verbanden, umschwebten sie. Aber ohne Schmerz, nur als sichtbare Zeichen einer lange entschwundenen Zeit wirkten sie auf sie ein. Sie vergegenwärtigten ihr die Jugend ihres Lebens, wo sie in Beziehungen zu dem Fürstenpaar gestanden, welches ihr huldvoll das Gedächtnis daran bewahrt.

Gräfin Elisabeth schloß bas Fenster und ließ sich in ihrem Lehnstuhl nieder. Bor ihr auf dem Tisch lagen die Bilber in dem Etui. Die alten ehrwürdigen Gesichter lächelten sie aus dem Goldrähmchen an, aber sie stimmten nicht mit dem Gefühl überein, das sich in der Gräfin unter der zauberischen Sinwirtung der nächtlichen Atmosphäre entwickelt hatte. Der Friede des Alters und die Ruhe eines abgeschlossenen Lebens lagen zwar in den eblen Zügen, doch hatten die Charakterbildungen mit scharfem Meißel Linien in die Gesichter gezogen. Hier, in den scharf zusammengeknissenen Mundwinkeln des Fürsten, sprach sich deutlich die jett durch Zeitereignisse hervorgerusene und stark auftretende

Herrschstuckt und Intoleranz aus, die er freilich mit der Benennung "Consequenz" geltend machte. Und das schlaffe, süßliche Lächeln der Fürstin, gab es nicht zu erkennen, wie bequem sie es fand, mit Gebeten und frommen Werken ihre Zeit zu füllen, statt des Gemahls Seele zu heben und seine schlummernde Geistestraft für die edlen Bestrebungen der Gegenwart zu wecken?

Die wenig glichen biese zwar friedlich lächelnden, aber dennoch innerlich verbitterten, ihrem Bolke zürnensen Herrscher den Bilbern, die Elisabeth von ihnen im Gedächtniß trug! Sie blickte zurück auf jene Zeit, wo sanste Schwärmerei und das Feuer eines romanstischen Enthusiasmus die eblen Züge des Fürsten verskärten, wo er die Thräne süßer Rührung und tiefsglühender Begeisterung nicht verbarg, wenn sie mitssammen "Die bezauberte Rose", "Louise", "Hermann und Dorothea", Boß' reizende Idyllen, Houwald's rührende Dramen und noch hundert andere Werke lasen, die damals alle jungen Gemüther dis zur Exalstation aufregten.

Eine lange, lange Zeit war verslossen, aber sie wußte Alles noch genau, als sei es eben geschehen. Ihr Leben war ja ein einsames gewesen, worin sich nichts vergißt, was beglückend und traurig eingewirkt hat. Aus dem lichten Nebelgewölf der Bergangenheit traten die Gestalten hervor, um sich zu den Scenen zu gruppiren, in welchen diese beiden Fürstendilder wichtige Rollen gespielt hatten. Wie deutlich, wie lebhaft stand es vor ihrem Gedächtniß, was sie damals erlebt! Gräsin Elisabeth sah sich mit ihrem Bater am Hose eines nordischen Herrschers, wohin er durch wichtige Zeitereignisse geschleubert war, um zu schlichten, um zu rathen und zu erklären, damit hicht durch Misverständnisse gestört werde, was eben erst im Feuer der Baterlandsgesahr zu haltbaren Banden geschmiedet worden war. Gräsin Elisabeth begleitete den Bater. Ihre Mutter hatte sie verloren und im ersten Schmerz dieses Berlustes wollte sich ihr Bater snicht von ihr trennen.

Sie war noch jung und der Reiz der Jugendblüte, welcher jedes Mädchen umfließt, wurde durch ihr schwärmerisches, poetisches Wesen beträchtlich erhöht, namentlich in den Augen derer, die gleichgestimmt mit ihr sich fühlten.

Unbewußt ber Vorzüge ihres Wesens gab sich Elisabeth lieblich und unschuldig dem Zauber des fremdartigen Lebens hin und wurde von dem exaltirten Hospersonal als eine verkörperte Muse bestrachtet.

In jener nordischen Residenz war es, wo sie dem Fürstenpaar, das so eben verlobt worden war, begegnete. Dort, in der Pracht eines märchenhaften Lebens, geschah es, daß sich täglich Berührungspunkte in den gleichmäßig geistig romantischen Gemüthern fanden, die Elisabeth mit dem Fürsten, welcher damals als zweiter Sohn seines Haus noch gar keine Answartschaft auf den Thron hatte, zusammenführten, während seine verlobte Braut, die Schwester des nordischen Herrschers, weder durch Schönheit noch durch Geist den feurigen Sinn desselben zu sessellen versmochte.

Aber es bedurfte nur eines Moments, um Elisabeth von ber Gefahr, in der sie schwebte, und von dem Unrecht, welches sie einer Braut zuzufügen im Begriff stand, zu unterrichten, und der Zauber war gebrochen.

Auf einem Balle, wo Elisabeth, von den huldigens den Worten und Blicken des Fürsten gleichsam berauscht, mit ihm tanzte, entsch den Lippen dieses Mannes ein gewichtiges Wort — Gräfin Elisabeth lächelte bei der Erinnerung an dieses Geständniß — und Elisabeth hatte keine andere Entgegnung für den wildbewegten Mann, als: "Wehe dem, der sein Leben im Glück versträumen will!"

Ja, dieser Fürst mit dem strengen, intoleranten Zug

um die Lippen hatte damals gesagt, daß er ihretwegen alle Bande zerreißen, daß er allen seinen Rechten ents sagen und als ihr Gatte mit ihr in eine Einsamkeit kliehen und der Liebe, der Kunst und der Literatur leben wolle!

Gräfin Elisabeth nahm sein Bilb ganz nahe und vertiefte sich in den Blick seines Auges. Das Feuer des Geistes war darin ganz verkühlt — ein Beweis, daß es niemals echt und wahrhaft geglüht hatte.

Sie leugnete es sich selbst noch jett nicht ab, daß ihr reines, unschuldiges Herz damals unter seinen Blicken erwacht und in heftige Wallungen gerathen war. Sie hatte, erzitternd vor Schmerz, an diesem Abend ihrem Vater den Abgrund enthüllt, dem sie willenlos nahe gekommen war, und hatte ihn um Rath und Beistand angesleht. Des Vaters Nath legte jedoch noch eine schwere Pflicht zu ihrem eigenen Herzeleid. Er forderte um ihres Nuses willen eine eiserne Willenskraft, eine Selbstbeherrschung edelster Art, indem sie die geistige Kraft der fürstlichen Braut anzusachen versuche und eine Annäherung des Prinzen an seine Braut vermittele.

Gräfin Elisabeth konnte wohl mit Recht siegesfreudig lächeln, wenn sie baran zurückbachte, baß es ihr gelungen war, bas Vertrauen ber Prinzessin zu erwerben und ihren Geist für das zu erwärmen, was ihr Verlobter mit Begeisterung in sich pflegte. Als sie mit ihrem Vater die Residenz verließ, war der Sturm glücklich beseitigt. Das fürstliche Brautpaar hatte sich enger an einander geschlossen. Elisabeth glaubte kaum von beiden verstanden worden zu sein. Jeht, nach langen, langen Jahren erhielt sie den Besweis, daß beide wußten, was sie ihr verdankten.

Sie segnete in stiller Rührung das Andenken ihres Sein edler, fester Sinn hatte sie ben Sieg über fich erleichtert und seine Lehren hatten sie die Erhebung bes Frauenherzens als eine Berklärung bes weiblichen Geschlechts erkennen gelehrt. Gräfin Glifabeth hatte die Schatten ber Nacht nicht zu fürchten; was aus ben Schlummerstätten ber Bergangenheit aufmachte, störte weber ben Frieden ihres Bergens, noch bie Rube ihres Gewiffens. Warum ichrecte fie benn plöglich wie von einem schmerzlichen Gedanken burchjudt auf und erhob fich mit einer Geberbe voll ängst= licher Trauer? Sie gedachte Dora Bella's! Ihr Gewissen machte ihr Vorwürfe, bas junge Wesen, welches ihr anvertraut war, hintangesett zu haben. Abwesenheit hatte sie nicht gekümmert. Wo war Dora Bella gewesen? Ueber Askan war Dora Bella vergeffen worden, benn auch Graf Haralb hatte mit keiner

Silbe ber Tochter gebacht, die doch sonst seines Lebens Lust und Freude gewesen. Die Erreichung seines liebsten Bunsches hatte den alten Herrn wunderbar zerstreut, das Wiedersehen Askan's hatte ihr Herz angenehm befriedigt, und Dora Bella?

Rasch nahm die Gräfin ihre Lampe und ging mit leichten, unhörbaren Schritten durch die Colonnaden nach dem Zimmer ihrer Kammerfrau, von wo aus man Dora Bella's Zimmer erreichen konnte, ohne den Corridor zu berühren.

Die Thür leise zurücklehnend, schlich die Dame an dem Sessel vorüber, worin ihre alte Wartholt den späten Ausbruch der Herren zu verschlasen getrachtet. Alles schlief in Frieden. Auch die Wärterin Dora Bella's, deren Zimmer die Gräfin passiren mußte, ruhte schon, ein Beweis, daß das junge Mädchen ebenfalls schlief, denn die alte Bonne erlaubte es sich nie, eher einzuschlasen, als dis ihr früherer Pstegling in den Armen des Schlummergottes ruhte.

Gräfin Elisabeth betrat vorsichtig das Schlafgemach ihrer Nichte. Täuschte sie ihr Blick ober richtete sich Dora Bella wirklich bei ihrem Eintreten rasch empor, um ebenso schnell wieder zurückzusinken?

Beftürzt näherte sich die Dame bem Bette, bas von leichten Borhängen verhüllt in einer Nische stand.

- Partie

Alles blieb still und regungssos hinter der Gardine. Die Gräfin setze ihre Lampe nieder und überlegte, ob sie Gräfin setze ihre Lampe nieder und überlegte, ob sie Dora Bella wecken solle. War es die Einsamkeit der Nacht, die unheimliche Stille in einem Gemache, wo sonst helles, heiteres Leben waltete, genug, das Herz der Dame begann furchtbar zu klopfen und eine Angst, als sei das Kind gestorben, das sie an diesem Abend einem Fremdling nachgesetzt, bemächtigte sich ihrer. Sie mußte sich überzeugen, daß Dora Bella lebe. Unmerklich zog sie die Vorhänge zur Seite und neigte sich vorwärts. Dora Bella regte sich nicht. Ihr Gesicht lag der Wand zugewendet. Es erschien der Gräfin bleicher als sonst. Auch siel ihr auf, daß sie ihre Hände krampshaft in einander gesaltet hielt.

Sie neigte sich tiefer auf bas holbe Gesicht. Es war ihr, als müsse sie Stirn und die bleichen Wangen küssen, als habe sie bem Mädchen ein Unrecht abzubitten. O hätte Gräfin Elisabeth doch gethan, wozu ihr Herz sie trieb!

Nein, eines Menschen Schlaf zu ftören thörichter Einfälle wegen, dazu konnte sich die Gräfin nicht entschließen. Nochmals senkte sie voll Liebe den Blick auf Dora Bella's Gesicht, ließ die Vorhänge fallen und entfernte sich so leise, wie sie gekommen war. In heiliger Zärtlichkeit hatte sie die liebliche Schläferin

gesegnet mit dem Blick, womit sie schied. Hätte Dora Bella doch diesen Blick gesehen, in welchem der Glanz reiner Mutterzärtlichkeit lag!

Dora Bella hielt aber ihre Augen geschlossen und sah nicht, was ihr trohiges Herz hätte rühren und erweichen müssen.

Raum war inbeß bie Thür hinter ber Gräfin Elisabeth ins Schloß gefallen, so regte es sich leise hinter ben Bettvorhängen. Gine kleine weiße Hand streckte sich hervor, um die heruntergeschraubte Nachtslampe höher zu stellen.

Gleich barauf schoben sich die Garbinen zurück, Dora Bella sprang mit anmuthiger Behendigkeit aus dem Bette, fuhr mit den Füßen in die Sammtpantoffeln und hüllte sich in einen langen, weiten Morgenmantel.

Da stand die junge Dame hochausgerichtet, in der ganzen Haltung, in Blick und Geberde ein ganz ans deres Wesen wie sonst. Was in ihr vorging, prägte sich vollkommen in ihrem Gesichte aus. Als sei es ihr eine Freude, die Tante durch ihr vorgebliches Schlummern getäusicht zu haben, als wäre durch ihre Verstellung ein Act großer Selbstbeherrschung geübt, so siegesfroh, so troßigsfreudig blickte sie um sich. Es verdarb ihr freilich ihren Triumph, daß ein paar große Thränen

über ihre Wangen rollten, noch ehe sie es hindern fonnte, aber nach diefer kleinen Gefühlserplofion schüttelte sie tapfer ben Druck ber Wehmuth, welcher ihr junges Berg zusammenpreßte, von sich. Sie ließ sich mit einiger Bürbe in bem Lehnseffel nieder, ber bicht neben ihrem Bette ftand, und ftütte ben Ropf mit beiben Sänden auf ben Tisch. Sie bachte nach über ihr bisheriges Leben, über ihre Weltstellung, über ihre Geburtsansprüche und über ihre Erbschaftsrechte und sie erfannte, daß ein Ginklang in allen diefen Dingen nicht ftattfand. Es mußte anders werben! Es sollte aber gleich auf der Stelle Alles anders werben. Sie hatte ichon am Abend, wo fie fich ausgeschlossen von einem Familienrath fah, ben Gebanken gehegt, jest nahm ihr Entschluß eine bestimmtere Kärbung an und sie wiederholte sich's mehrmals, daß es anders werden follte.

Behandelte man sie nicht wie ein Kind, bessen Schlaf belauscht wird? Hatte sie nicht dieselben Nechte wie ihre. Tante, welche eine abgesonderte Wohnung und eine gesonderte Bedienung hatte, während sie zwischen der Bedienung logirt und von der Bedienung des Hauses überwacht wurde? Ihr Plan reiste schnell. Sie wollte als die Tochter ihrer Mutter auftreten und als die Erbin ihres Vaters fordern! Daß sie selber Frihe, Schloß Bürenderg, I.

bie Schulb trage, wenn man sie wild in den Tag hinein hatte wachsen lassen, daran glaubte sie nicht. Sie hielt für Gleichgültigkeit, was Nachsicht war, und rechnete es denen als Schuld an, die ihre freie Kindheit nicht beschränken wollten. Aus der weichen Fröhlichkeit ihres Sinnes entwickelte sich mehr und mehr ein harter Trog. Wohin er sie führen würde, lag klar zu Tage. Sie kannte die Urkunde ihres Stammes, die ihr Rechte verslieh! Folgen wir ihr in der Entfaltung dieses Troges, in welchem das tragische Element ihres Kampses liegt.

## Behntes Rapitel.

Der nächste Tag brachte nichts von dem, was in Dora Bella's Plan lag, zur Reife, aber er änderte auch nichts in ihrem Vorsaße. Sie verließ ihr Zimmer nicht, sondern richtete sich mit eifriger Gestissentlichkeit darauf ein, von ihrem Vater daselbst aufgesucht zu werden. Eine Hindeutung auf die Kinderstube, die sie noch immer bewohnte, würde dann hingereicht haben, ihre anderweiten Wünsche kund zu thun.

Graf Harald kam aber nicht, wie er sonst wohl, wenn Dora Bella zu lange sich seiner Gesellschaft entzog, zu thun pflegte.

Natürlich, er hatte keine Zeit für seine Tochter, da er sich einen Sohn zu erringen strebte.

Schon beim Frühftück bat Graf Harald die beiben jungen Männer, ihn nach der Bibliothek zu begleiten,

woselbst er schon seit bem ersten Tagesgrauen beschäftigt gewesen war, Auszüge aus ben alten Urkunden anzusertigen.

Diese Aufforderung befremdete die jungen Männer keineswegs, sie hatten einigermaßen darauf gerechnet, zu einer geschäftlichen Besprechung mit dem Grasen befohlen zu werden, aber nicht beide zusammen. Sie blickten sich beshalb einen Moment fragend an, säumten indeß nicht, dem alten Herrn zu folgen.

Ein Gefühl tiefer, herzlicher Zufriedenheit schien den Grafen zu beglücken, als er sich seinen beiden Pflegesöhnen hier im alten traulichen Naume, wo er die Fortschritte ihrer ersten Bildung belauscht hatte, gegenüber sah. Er nickte seinem alten Kammerdiener, der diensteifrig die Sessel an den grünen Arbeitstisch gerollt hatte, zu und sagte: "Sorge, mein Alter, daß wir ungestört bleiben."

Volkmann verschwand mit vielsagendem Blick, und nun hätte er um Alles in der Welt nicht einem lebendigen Wesen gestattet, sich dem Gingang zur Bibliothek zu nähern. Volkmann war eben die personificirte Treue und Ergebenheit.

Die jungen Männer empfanden die Bedeutung bes einfachen Befehls, den der Graf seinem Kammerbiener ertheilt hatte, und sahen der Eröffnung, die ihrer augenscheinlich wartete, mit erhöhter Spannung entgegen.

"Ich habe Wichtiges mit Such zu besprechen", begann der Graf beeilt. "Ich betrachte Such beide als diejenigen Menschen, die mir am nächsten stehen, auf beren Schultern meine Sorgen ruhen müssen von Rechtswegen. Ich stehe am Rande des Grabes und muß eilen, solange meine Hand noch Kraft, Macht und Gewalt hat, die mir vom Geschick verliehenen Gaben des Lebens zu vertheilen und mich zum Scheiden von dieser Welt zu rüsten."

"Excellenz übertreiben in einer Anwandlung von Hypochondrie die Nothwendigkeit zur Eile", scherzte Reinhold von Lessel, während Askan sein Auge mit Besorgniß auf seinen alten Verwandten warf und es nicht wagte, ihn durch Vorspiegelung von Zweifeln zu täuschen.

"Du bift ein guter Tröfter, Reinhold", antwortete Graf Haralb lächelnd, "aber bemühe Dich nicht, ich gebrauche feinen Troft, sondern gehe gern hinüber in das Jenseits, wohin mir mein liebes junges Weib vorangegangen ist. Ihr Leben war mir ein himmlisch schöner Gruß aus froher Jugendzeit; solange sie lebte, vergaß ich mein Alter, fühlte den Verfall meiner Kräfte nicht und tropte den stillen Mahnungen des Todes.

Jest ift Alles zusammengebrochen, was meiner Gattin süße Fröhlichkeit aufgebaut, und ich fühle, daß ich ein alter Mann bin, der sterben kann und bald sterben wird. Aber ehe ich sterbe, muß ich mein Haus bestellen. Auf Euch beide baue ich dabei. Was ich Euch aufserlegen werde, ist vielleicht schwer zu tragen. Habt Ihr Muth zum Werke?"

"D Muth genug zu jedem Werke, das meine Dankbarkeit zu beweisen vermag", rief Reinhold lebhaft.

Askan reichte dem Grafen Harald die Hand über ben Tisch, versicherte jedoch nicht mit einem Wort seine Bereitwilligkeit, ihm dienen zu wollen. Er gehörte zu den Männern, die erst prüfen, was man von ihnen fordert, bevor sie Versprechungen leisten und Verbindslichkeiten eingehen.

Graf Haralb verstand ihn, weil seine eigene Sinnessart ihm aus diesem Benehmen entgegenleuchtete. Er nahm ein Paquet Papiere zur Hand und legte es vor sich hin. "Dies ist mein Testament", sagte er ruhig. "Es enthält Alles, was ich wünsche, es spricht beutlich aus, was nach meinem Tode geschehen soll. Gelobt mir beibe, meinen Willen so viel wie möglich aufrecht zu halten, gelobt es mir mit einem Handschlag!" Willsährig thaten die jungen Männer nach seinem

Gebote. Der Graf fuhr fort: "In diesem Testament feid Ihr beide zu Berathern meines Kindes, zu Berwaltern meines Vermögens ernannt." Ueberrascht blickte Reinhold zu seinem Freunde auf. "Mein alter Freund, der Hofmarschall Freiherr Went von Wenkenthal, wird bas Obervormundschaftsamt übernehmen, ihm seid Ihr Rechenschaft schuldig, mit ihm habt Ihr zu berathen, wenn wichtige Ereignisse eintreten follten, die Euch unschlüffig machen. Ihr alle brei seid weltund menschenkundig und wohl geeignet, das Wohl und Webe meines Kindes zu leiten. Dir, lieber Reinhold, als Jurift liegt die Aufficht über alle bahin einschlagenden Branchen ob. Dir, mein theurer Astan, empfehle ich -" er zögerte und fügte bann hinzu: "bie innern Angelegenheiten meines Saufes. Dein ritterlicher Sinn wird fich in dem Schute bewähren, den Du meiner Schwester Elisabeth und meiner Tochter Dora Bella verleihen follst. Kann ich auf Euch rechnen, wenn ich in turger Frist vielleicht die Erde verlaffen muß?"

"Gewiß!" sagten die jungen Männer wie aus einem Munde mit festem, zusicherndem Ton.

"Gut, so bin ich fertig mit dem Leben und kann sorglos dem Tobe entgegensehen", sprach Graf Haralb heiter. "Ihr werbet alle Angelegenheiten geordnet finden, Kinder; was unklar in meinen Bestimmungen

ift, liegt eben noch im Schoofe ber Zeit. Wie es fich auch entwickeln mag, meines Segens seid Ihr ficher auf allen Euren Wegen, baran mögt Ihr Euch halten und nicht zaudern zu handeln, wenn auch etwas geichehen follte, was meinen ausgesprochenen Bunichen nicht gang entspricht. Dora Bella's Glück ift bas . Beiligste für mich auf Erben; dies Glück barf burch nichts beeinträchtigt, burch nichts angetaftet werben. Dora Bella's Entschlüsse werben entscheiben; forgt nur, daß sie nichts in Uebereilung beschließe. Mas Dora Bella auch thun möge —" Der Graf erhob sich und blidte feierlich bewegt in bas Geficht Asfan's, während er weiter sprach: "Was das Kind meiner unendlich geliebten Laura beschließen wird, schwöre mir, Askan, daß Du mit dem echten Bergen eines Barenberg ihr Schut und Beiftand fein willft, bis fie burch die Wahl eines Gatten die Zeit bestimmt, wo Du Deiner Pflichten los und ledig wirft."

"Ich verpfände meine Ehre, indem ich Dir dies Versprechen leifte!" erwiderte Askan kalt und ruhig. Graf Harald brückte seine Lippen auf Askan's Lippen und wendete sich zu Reinhold.

"Besorge Alles, lieber Reinhold, was nun nöthig ist, um meine lettwilligen Verfügungen rechtskräftig zu machen. Ich will jett nochmals Alles durchsehen, will meine speciellen Wünsche durch Siegel verschließen, bamit sie nicht den profanen Blicken einer Gerichtsbeputation ausgesetzt werden können, und damit eine Angelegenheit ordnen, die mich seit Monaten tief beschäftigt hat. Geht nun hinab und denkt daran, daß wir heute ein Gastmahl im ländlichen Stil auf Schloß Bärenberg haben werden, wobei ich Euch der Nachbarschaft sowohl wie meinen Beamten als meine Pflegessöhne präsentiren will."

"Das ift mir angenehm", sagte Askan etwas belebt. "Sind Beränderungen eingetreten ober finde ich die alten bekannten Gesichter noch?"

"Nur mein guter Förster ist unterdeß gestorben, aber sein Bruder, der Dir auch bekannt ist, hat seine Stelle eingenommen. In den benachbarten Familien ist manches Pslänzchen zum Baume geworden seitdem und mancher Baum ist dem Aussterben und Berdorren nahe, ganz dem Zeitverlause gemäß. Meine Haussbeamten habe ich zu meinen Hausstreunden erhoben; wir sind überhaupt etwas aus der conventionellen Form getreten und naturgemäßer geworden; Alter, Bequemlichkeit und Langeweile haben dies allmälig vermittelt. Der Jugend steht es frei, ceremoniellere Begrenzungen wieder einzuführen, wenn es ihr besliedt."

"Das halte ich für gewagt bei bem jetigen Gleichheits- und Freiheitsschwindel", fiel Reinhold heiter ein. "Bas einmal gewährt wurde, muß gehalten werden, sonst ist der Sturm der Empörung zu fürchten. Haben Sie noch nichts von den Greueln im Sachsenlande gehört? Es ist ein Standal! Preußen hat zu Hülfe eilen müssen, in Dresden ging es toll her!"

"Ift's wahr, Astan?" fragte ber alte Graf ersichrocken.

"Leiber!" antwortete Asfan, der sichtlich zerstreut war und in Gedanken ganz andere brohende Gefahren erwog wie Bolksaufstände.

"Davon müßt Ihr mir später noch erzählen", meinte Graf Haralb. "Jetzt entlasse ich Euch feierlichst. Gehe und suche Dora Bella auf, lieber Askan. Und Du, Reinhold, fertige den Boten an das Gericht ab, damit man mir eine Testamentsbeputation sende."

Er winkte mit ber Hand, als beendige er eine Audienz, und die jungen Männer entfernten sich.

Schweigend stiegen sie die breite Treppenslucht hinab, die zu dem Portale führte, und verließen wie auf Beradredung das Schloß, um sich auf dem breiten Kieswege nach dem Park zu begeben. Hier erst wagte Reinhold die leise Frage, die er mit einem verstohlenen lauernden Blicke begleitete:

"Kannft Du mir die seltsame Scene in der Bibliothet beuten, Askan?"

"Es war ber Ausbruch eines weichen, romantischen Sinnes", sagte ber junge Mann ausweichend, benn ihm waren die Worte und die Andeutungen des Grafen Haralb nach den Eröffnungen in Grafin Elisabeth's Gemach erklärlich.

"Wunderbar, daß sich phantastische Ideen bis ins späteste Mannesalter erhalten können!" rief Reinhold lebhaft. Sein Ton war nicht ganz frei von Spott und in seinen Mienen spielte eine kleine Nichtachtung. "Was Excellenz von dem Gastmahl in ländlichem Stile sagte, macht mir wenig Lust, demselben beizuswohnen."

Askan seufzte ganz unwillkürlich. Er erinnerte sich mit Grauen bes Schaukelstuhls und der Turnapparate, welche ihm als Vor- ober Nachspiele eines Gastmahls im ländlichen Stile erschienen.

"Excellenz hat sich überlebt", fuhr Reinhold rückslicher als bisher fort. "Er ist Romantiker, wie sie die Wondscheinzeit erzeugte, und hält noch Worte für Thaten, während man jetzt damit umgeht, Thaten für Worte gelten zu lassen. Er verpflichtet uns phantastisch durch Side ohne hinreichende Offenbarungen."

"Sein edler Sinn und feine Bergensgute verblenden



ihn gegen die Wirksamkeit solcher Mittel", fügte Askan schnell bazwischen. "Er vertraute stets blindlings und forderte bagegen blindes Vertrauen. Das entschuldigt die eben erlebte Scene, Reinhold."

"Sanz ebel gebacht von Excellenz, nur etwas vormärzlich! Er hat sich überlebt; ich muß meine Behauptung, wiederholen: er hat sich völlig überlebt! Ex ist ein Glück für ihn, daß sein Beamtenpersonal aus lauter loyalen Leuten besteht, denen revolutionäre Gedanken wie Sünden vorkommen und demokratische Ansichten wie Verbrechen."

"Ein Beweis, daß biefe Beamten zufrieden find."

"Wie? Du hältst ben Fortschritt ber Zeit, ber sich burch bergleichen Gebanken und Ansichten bemerkbar macht, für eine innere Unzufriedenheit?"

"Ganz unbedingt erkläre ich die Grundlage der Zeitereignisse dafür und füge noch hinzu, daß den meisten Menschen, die revoltiren, sehr wenig an dem Borwärts des Geistes gelegen ist, sondern vielmehr an dem Auswärts ihrer Stellung und ihrer pecuniären Berhältnisse."

"Du hast vortreffliche Ansichten von dem politischen Aufschwung der Zeit."

"Ich kann mir nicht helfen, wenn mein Berstand für diese thörichten Schreiereien, die die Bolkssouve-

ränetät als die edelste Grundlage einer Bundesversassung betrachten, nicht ausreicht. Wem die Augen bei den Greuelscenen in Frankfurt während des vorigen Herbstes nicht aufgegangen sind, der wird ewig blind bleiben, oder man muß annehmen, daß er Vortheile aus solchem politischen Treiben ziehen will."

"Eine harte Berurtheilung der Männer, die als Schwärmer für eine demokratische Freiheit bekannt sind."

"Ich verurtheile Riemand, sondern überlasse bies der Weltgeschichte, mein lieber Reinhold. Indeß erlaube ich mir nur noch, Dich barauf aufmerksam zu machen, was die Agitation burch flingende Schlagwörter und durch aufregende Redensarten bewirken kann. Die Vorgange in Dresten haben und ein Beispiel bavon ge= geben. Wofür fampfte bas Volk in Sachsen und wofür baute es Barrifaden? Für ein Phantom, das die er= hitte Phantafie redfeliger Schwärmer als die einzige Berwirklichung aller irdischen Freiheitsseligkeit aufgestellt hatte. Wenn ber Mann, ber es burch feine Beredtfamfeit dahin gebracht, sich an die Spite dieser Unternehmung ju schwingen, ein Gewiffen hat, fo bemitleibe ich ihn, benn seine nächtliche Rube muß burch die Taufende von blutigen Leichen, die fein Bett umfteben, auf ewig gestört fein."

Reinhold lachte. "Du wirst sentimental wie Excellenz! Wenn mir im Leben einmal etwas Großes gelingen sollte, so würde es mir ziemlich gleich sein, was darüber zu Grunde gegangen ist. Große Plane erfordern große Opfer. Ift es dem Menschen Ernst damit, so muß er sich kein Gewissen daraus machen, die Mittel anzuwenden, die bazu nöthig sind."

"Mich wundert, daß Du am politischen himmel noch fein Stern geworden bist", meinte Graf Askan ironisch.

"Das Firmament hat meinen Beifall nicht. Es muß erst noch manche Wolke vom Himmelsgewölbe ber Politik ziehen, ehe ich mit meinem praktischen Sinn als Stern dort glänzen kann. Ich studire jetzt meine Rolle — weiter nichts!"

Er lachte abermals hell und freudig, als amufire ihn fein eigener Scherz.

Graf Askan fühlte sich aber nicht geneigt, in sein Gelächter mit einzustimmen. Er mißtraute eher diessem Ausbruche einer sonderbaren Fröhlichkeit als den eben geäußerten Ansichten und Meinungen.

"Was hältst Du benn von der Constitution, Askan?" fragte Reinhold wie in plöglicher Eingebung. "Du bist streng monarchisch gesinnt und ziehst den Absolutismus jeder andern Regierungsform vor, nicht wahr?" Graf Astan warf ihm einen unwilligen Blick zu.

"Constitutionen, unter dem Druck von Revolutionen entstanden, bieten keine außreichenden Garantien", ant-wortete er, die lettere Frage umgehend. "Die Bersfassung ist dann keine freie Bereinbarung des Herrsschers mit seinem Bolke und wird sicherlich stets vom Herrscher angegriffen und umgangen werden. Es entssteht ein Kampf zwischen dem Willen des Fürsten und dem Willen des Bolkes, und in diesen Schwankungen gebeiht die Entfaltung einer neuen Regierungsform niemals."

Ein seltsames Lächeln glitt über Reinhold's Gesicht. "Ja, ja! Das neue Kleid paßt bem alten Körper nicht, weil es nicht für ihn gemacht ift."

"Mag sein, lieber Reinhold. Zufriedene und ruhige Menschen, die fern von allen liberalen Beswegungen und Meinungskämpfen leben, werden die unbeschränkte Regierung eines verständigen Monarchen der constitutionellen Staatsregierung weit vorziehen; auch der Abel wird geneigt sein, monarchischen Principien zu huldigen; allein Männer von Einsicht ziehen ganz unbedenklich eine Regierungsform vor, woran sich die Fortbildung und Veredlung eines Volkesknüpft."

"An unferm Hofe ift man anderer Anficht. Der

Herzog möchte vielleicht wollen, boch seine Rathgeber erbittern bas Bolf", unterbrach ihn Reinhold.

"Biel anders möchte es an unserm Hose auch nicht sein", meinte Askan rasch. "Man lebt einestheils ber Neberzeugung, durch religiöse Clemente den Sinn im Bolke ändern zu können, anderntheils denkt man durch Entziehung von Gnade und Huld wirken zu müssen. Wir gehen aber trothem einer bösen Krisis entgegen."

"Schön gedacht!" rief Reinhold. "An unserm Hofe meint man die richtige Anwendung der Kanonen als ein probates Mittel empfehlen zu mussen."

"Dahin kommt es nie bei uns!"

"Wir werden uns auch besinnen, ehe wir laden und schießen!"

"Unser Erbprinz bringt barauf, die Forderungen des Volkes zu bewilligen; der tägliche Kampf mit seinem Sohne macht unsern Fürsten hart; das Volk weiß leider von diesen Conflicten im Schlosse und baut Pläne barauf."

"Ich habe schon bavon gehört!" sprach Reinhold. "Die kleinen Fürsten sind eigentlich bei der Abtretung ihrer Alleinherrschaft auch übler daran als die Großmächte. Solange der Fürst eines großen, volkreichen Staates die Macht hat, als Kriegsherr seine Landeskinder vor die Kanonen feindlich gesinnter Nachbarn zu schicken, so lange liegt die größte Herrscherkraft immer in seiner Hand."

"Diefe Macht hält bas Gleichgewicht!" warf Askan zerstreut ein.

"Es ift ein Unrecht, einem Herrscher biese Macht zu lassen!" rief Reinhold.

Graf Askan blieb stehen und sah ihn verwunbert an.

"Aus Dir spricht wohl der Demokrat?" fragte er spöttisch.

"Gott bewahre! Man muß jedoch eine Sache von allen Seiten bebenken. Hat ein Monarch freie Erklärung über Krieg und Frieden, so bleibt es ihm in schwierigen Verwicklungen mit seinem Lande stets frei, Kriege anzuzetteln, wo und wie es ihm beliebt."

Jett lachte Askan. "Wir sind ja keine Knaben, die durch ein übereiltes Wort kampsbereit gemacht werden können! Noch ist über die neue Aera im lieben Deutschland nicht zu entscheiden, die veränderte Regierungsform muß sich erst bewähren, aber ich glaube, daß kein Fürst dem andern nachstehen wird, wenn es sich zeigt, daß die freiere Bewegung des Volkes nicht zum Mißbrauch berselben führt."

"Du bist Ibealist, Graf Askan. Das Erste, was Frihe, Schlog Barenberg. I.



wir erleben, ift Reaction, und bei dieser Gelegenheit könnte man sein Gluck machen!"

"Wie meinst Du das?" fragte Askan unwillig.

"Ganz leicht zu begreifen!" sprach Reinhold leichthin. "Ich würde zum Beispiel als Minister eines Fürsten seine Sünden der Intoleranz und Herrschsucht auf mein Conto nehmen und dabei nicht ein Jota seiner Macht und seiner Rechte hergeben. Ermüdet das Bolk vom Widerstande, so habe ich des Fürsten Macht gerettet; siegt das Bolk hingegen, so trete ich auf seine Seite und bedauere nicht anders handeln zu können." Er blickte herausfordernd auf Askan, der im eigentlichsten Sinne des Worts nicht wußte, was er zu dieser Aeußerung sagen sollte.

"Wofür muß ich Dich halten, Reinhold?" fragte er endlich, als sein Freund die eingetretene Pause nicht beenden zu wollen schien. "Schwanken Deine Meinunsen wirklich oder treibst Du Scherz, indem Du bald so, bald so redest? Zu welcher Fahne hast Du gesschworen? Ich bin tolerant und achte jede Meinung, also sprich!"

"Geschworen habe ich noch gar nicht! Ein besitzloser Sdelmann zählt zu den Proletariern; er muß zugreisen, wo sich ihm ein Vortheil im Verdienst bietet", erwiderte Reinhold leichtfertig. "Es wird darauf ankommen, was für Erfahrungen ich mache. Wer mich fängt, hat mich! Wie gesagt, Reaction ist mein Fach; weißt Du ein Placement der Art für mich, so empsiehl mich!" Er lachte keck und zuversichtlich. "Ich werde Dir jedenfalls Ehre machen!"

"Du gehörtest also wirklich zu den subjectiven Nasturen, die in den Weltereignissen nur ihr eigenes Ich bedenken und befördert zu sehen wünschen?" fragte Uskan, noch immer zweiselhaft, ob diese Frivolität nicht eine Maske sei, ihn mit seinen Meinungen hers ausfordernd zu necken.

"Bah, lieber Graf", erwiderte Reinhold, "wer zur Jetzeit kaltblütig bleibt, wird egoistisch genannt. Verlaß Dich darauf, daß mit solchen subjectiven Naturen mehr anzufangen ist als mit jenen Enthusiasten, die opferwillig erscheinen."

Die beiden jungen Männer waren während ihres lebhaften Gesprächs im Park dahingeschritten und hatten unbeachtet gelassen, daß sich der schöne Parkweg allsmälig in die ungeordneten Pfade der Waldung verslor. Bei einer Wendung ihres Wegs standen sie plöpslich auf einem freien kleinen Plaze, der mit Rasensbänken versehen war und eine entzückende Aussicht auf das Dorf mit seinen gegenüberliegenden Vergwaldungen bot. Hier senkte sich der Weg schroffer und endete

Un and by Google

endlich, von rieselnden Quellen eingeengt, in einem schmalen Thale, von wo sich dann nach einigen Winsbungen, die sich terrassenförmig hoben, der Weg nach der Ruine anschloß.

Reinhold blieb stehen und blickte in die Ferne. Askan aber ließ seinen Blick auf die unter ihm ruhende Landschaft sinken.

"Sieh dieses friedliche Dorf, Reinhold, liegt es nicht unberührt vom Geiste der Zeit vor uns? Hat hier wohl ein Funke der heillosen Verwirrung gezünsdet? Sind nicht diese Leute glücklich in ihrer Zusfriedenheit?"

"Bah, Graf Askan, es hat vielleicht nur einer gefehlt, der ihre Unzufriedenheit gut geheißen!" rief Reinhold. "Excellenz selber sprach neulich diese Bermuthung aus."

"Graf Haralb hat, soviel ich weiß, stets banach getrachtet, fröhliche Gesichter um sich zu schaffen. Denke an den Tag, wo er uns beide beaustragte, dem Förster zu sagen, daß er das Holzlesen im Walde ganz freisgeben solle, damit die armen Menschen nicht an dem bestimmten Tage unter Regen und Sturm hinaus müßten."

"Wohl denke ich an solche kleine Züge von Mildherzigkeit, Graf Askan; allein die Güte ift nie im Stande, Gemüther zu befriedigen, welche Lust und Recht zu fordern haben."

"Wohl wahr!" seufzte Askan. "Sben beshalb ift die eingetretene Gährung auch so schwer zu bewältigen. Güte hilft nichts dagegen und Gewalt erbittert stärker."

Ein helles, heiteres Gelächter, bas von oben herab brang, folgte biesen Worten so prompt, als solle es eine Antwort barauf sein. Etwas unwillig hob Graf Assan seinen Blick und musterte die Wiesensläche, die neben dem Fußsteige bergan stieg und vom Unterholz begrenzt wurde. Er sah Niemand. Reinhold, der das Terrain besser kannte, lächelte.

"Des Försters Garten liegt hinter biesen Hasels stauben", flüsterte er.

Askan runzelte bie Stirn. "Es war bie Stimme eines jungen Mäbchens", seste Reinhold hinzu.

"Sollte Dora Bella?" warf Astan hin. "Kann sie uns behorcht haben?"

"Bewahre! Uns galt bies Gelächter nicht! Es wird Toni, bes Försters, Coufine, sein; sie treibt Scherz mit Jemand — hörst Du?"

Jest drangen beutlich die Worte durchs Gesträuch: "Lassen Sie mich zufrieden, ich will Ihre Hülfe nicht, Dietrich!"

Asfan athmete tief auf. Der Gedanke, Dora Bella

so ausgelaffen lachen hören zu muffen, hatte bleischwer feine Bruft belaftet.

Die jungen Herren kehrten um und beschleunigten ihren Rückweg, ohne wieder in politische Meinungsskämpfe zu gerathen. Reinhold bachte mit Schrecken daran, daß ihm oblag, noch vor Mittag einen Boten nach der nächsten Kreisstadt abzusertigen, der nach Graf Harald's Willen eine Gerichtsdeputation herbeirusen sollte. Die Zeit drängte, deshalb verließ er Askan, dem es in dem Schatten der alten Ulmen so wohl gesiel, daß er sichtlich widerstrebend den beeilten Schritzten seines Freundes nachgab.

"Wir treffen uns nachher", sagte Reinhold im Fortseilen. "Thu' mir ben Gefallen und suche in Deiner Einsamkeit herauszuklügeln, was Excellenz mit den sentimentalen Tiraden hat sagen wollen, als er Dich schwören ließ, Donna Bella's Schutz zu bleiben, bis sie Dich nicht mehr braucht. Eine merkwürdigere Beschwörung habe ich in meinem Leben noch nicht gehört und verstanden oder vielmehr begriffen habe ich sie gar nicht!"

Er verschwand, ohne die Antwort Askan's abzuwarten. Mit einem bittern Lächeln schaute Askan ihm nach. Er verstand den Sinn dieser seltsamen Beschwörung sehr gut und es gereichte ihm keineswegs zur Freude, daraus die Absicht seines alten Berwandten zu erkennen, ihn durch eine Berheirathung mit Dora Bella zum Erben und Gründer eines neuen Stammes zu machen.

Der Gebanke lag eigentlich nahe, aber Askan hatte noch niemals an die Möglichkeit gedacht, sich durch eine Heirath ein Glück zu gründen. Nach seinen Begriffen war die She eine Uebereinkunft der Liebe und nicht vereindar mit den Berechnungen des Eigennutzes, wobei der Berstand und die Vernunft obsiegten. Sein erstes Gefühl bei der Erklärung des Grafen Harald, die ihm in Berbindung mit den Offenbarungen in Gräfin Elisabeth's Jimmer augenblicklich verständlich war, tried ihn an, mit einem einzigen Worte die Hoffnungen und Wünsche zu vernichten, welche der alte Graf in sich nährte. Er bezwang seine Wallung aus Liebe für diesen Mann, der ihn zu beglücken wünschte und sich in den Mitteln dazu vergriff.

Nach und nach war bann ber Widerwille gegen ein Project geschwunden, welches ihm und auch Dora Bella freie Hand ließ. Er wußte, daß es dem Grafen Haralb freistand, über seine Besitzungen zu verfügen, er wußte jedoch nicht, daß es den Töchtern des Stammes Bärenberg ebenfalls freistand zu remonstriren, wenn ihre Erbrechte beengt waren, und er glaubte den Maßeregeln der Liebe und Güte in der warmen Beschwörung

bes Grafen zu begegnen, während fie eine Sinweisung auf die Rechte der Tochter enthalten sollten.

Askan fühlte nach ber vollständigen Beruhigung feines Innern nur bas Gine mit erbrudenber Schwere, daß eine Verheirathung mit Dora Bella unerlaglich fein wurde, um die Buniche des Grafen Sarald mit feiner Gute gegen ihn in Ginklang gu bringen. Langfam manbelte er unter bem Ginfluffe biefer Bebanten im Schatten ber Baume babin und bas Berg wollte ihm nicht leichter werden, tropbem er sich bas Bild Dora Bella's in gludlichere Situationen hineinmalte als die, worin er sie hatte fennen lernen. Sie war jung, wahrscheinlich bilbsam, natürlich und jeder Beredlung gewiß fähig! Ginige Sahre in veränderten Umgebungen glichen bie jegigen Uebelftande ficherlich aus. Aber murbe er fie bann lieben? Burbe fie ihn Und eine Che ohne Liebe geschlossen — ihm lieben? lief ein Schauber übers Berg! Boten ihm aber bie Benüffe eines reichen, bequemen und forgenlofen Lebens nicht Entschädigung für die geopferte Glüchseligkeit bes Bergens? Graf Astan richtete ftolz die Stirn auf. Er vergegenwärtigte fich bas eben beenbete Gefprach mit Reinhold von Lessel und rief sich die trivialen Lebensansichten beffelben ins Gedächtniß gurud. Dahin follte es mit ihm nicht fommen! Er hatte gelernt

sich zu beherrschen. Er hatte den Joealismus der Jugend sorgsam in sich versteckt und trug ihn als ein Amulet gegen alle Bersuchungen der Welt tief im Heiligsten seines Innern. So weltgeübt, so glatt und kalt, so gleichgültig und anmaßend er Vielen erschien, wer den Ton seiner Stimme in undewachten Momensten gehört hatte, der wußte, daß etwas in ihm lag, was ihn über die gemeine Alltäglichkeit erhob.

Langsam war er dem Schlosse wieder nahe gekommen. Die Allee lief gerade auf das Portal zu. Er bemerkte eine weibliche Gestalt im Bestibül, die aufmerksam nach innen blickte. Sie wendete sich dann rasch, bemerkte ihn und lenkte ihre Schritte sogleich wieder in den Corridor zurück. Askan hatte Dora Bella erkannt. Es war offenbar, daß sein Anblick sie verscheucht hatte, und so gern er die Gelegenheit benutzt hätte, sich ihr den verwandtschaftlichen Berhältnissen gemäß mit einiger Freundlichseit zu nähern, so sand er doch keine Beranlassung, ihre Gesellschaft speciell auszusuchen. Ihr Zusammentressen späterhin war leisder unvermeidlich. Er hatte nicht nöthig, es gestissentelich zu suchen, da es sich von selbst machen würde.

Um nicht der jungen Dame, die ihn ebenfalls abfichtlich vermied, beschwerlich zu werden, kehrte-er nochmals um und schlenderte seitwärts in den ersten Wald-

gang, der rechts abwich. Der Weg führte ihn rasch in eine Tiefe, wo sich burch die reichen Quellen ber Berge ein Beden gebilbet hatte, bas, burch Runft in einen Teich vermanbelt, ber Aufenthalt einiger Schwäne geworben war. Das war für Askan etwas Neues. Neugierig schritt er näher an den Rand des Teichs, beffen Wellen im Sonnenschein gliterten, und blidte mit bem Gefühle einer angenehmen Ueberraschung auf diese Schöpfung, welche ihren Ursprung jedenfalls dem weiblichen Theile der Schloßbewohner verdankte. Es war ein prachtvoller Plat. Ringsumber der Schatten ber hohen Buchen, in beren Wipfeln Taufende von Vögeln schwirrten und fangen; grüne Rafenflecken mit eingestreuten Blumenrabatten, von benen ein würziger Duft emporstiea; majestätisch ruberten die Schwäne auf bem frystallhellen Wasser umber, scheu den Fremdling von fern musternd, den sie hier noch nicht gesehen. Ein unaussprechlicher Friede ruhte auf bem Bangen, ein Friede, der dem Weltmenschen fremd bleibt, aber bem poetischen Gemüthe eine entzückende Rube gemährt.

Askan warf sich tief athmend auf eine Ruhebank und überließ sich seinen Träumereien, die ihn zu der Hoffnung zurücksührten, hier leben, hier walten, hier herrschen zu können. Weiche Empfindungen erwachten in seiner Brust und drängten ihn gewaltsam zu der Erfenntniß, daß ein weibliches Wesen, welches noch niemals von den Gefühlen des Herzens bestürmt gewesen, in seiner allmäligen Entfaltung — zuerst nur durch Sympathie gefesselt und dann durch eine fortsichreitende Veredlung gehoben — eine würdige und geliebte Lebensgefährtin werden könne. Das einmal geöffnete Herz sei ja so leicht zur zärtlichen Ergebung zu bringen und eine zartsinnige eble Hingebung musse ja die Ehe zu einem glücklichen Bunde machen.

Unter seinen Betrachtungen hatte er ausmerksam die Schwäne des Teichs bevbachtet und war inne geworden, daß die schönen Thiere von Minute zu Minute unruhiger bewegt das Wasser durchstrichen, daß sie sich an der Stelle, wo der Beg ausmündete, sammelten, gleichsam harrend und irgend etwas gewärtig, was sie gewohnt waren. Askan fühlte sich angezogen von dem Spiel, das die Schwäne trieben, er hätte ergründen mögen, was dahinter stecke. Plöglich schossen die vier Thiere von ihrem Häuschen, wohin sie trauerud zurückgewichen waren, vorwärts und drängten sich eng in der kleinen Bucht zusammen, die hier durch Kunstgeschaffen worden war.

Askan schaute verwundert zu, wie sich eins dem andern zuvordrängen wollte. Was hatten die Thiere vor? Sine alte Frau mit einem Körbchen erschien. "Ah so, sie sind hungrig und warten auf Futter", bachte Askan, als die Frau das Körbchen öffnete. Jett erst bemerkte die Frau ihn. Sie grüßte sehr bevot und schritt dem Wasser näher.

"Die Schwäne sind hungrig", sagte Askan leutselig "Sie werden wohl stets um biese Zeit gefüttert?"

"Ja, gnäbiger Herr", antwortete die Frau und nahm etwas Weißbrod aus dem Körbchen. Sowie sie sich damit den Schwänen näherte, wendeten diese die schlanken Hälse hin und her, entsernten sich vom Nande des Wasserbeckens und waren weder durch das Futter noch durch Locken und Rusen wieder heranzus bringen. Erstaunt beobachtete Askan ihre Manöver.

"Ich hab's gebacht", sagte die Frau. "Unsere Comtesse wird von den Thieren zu sehr geliebt; sie nehmen das Futter aus keiner andern Hand."

Askan erhob sich und betheiligte sich an den Bemühungen der alten Frau. Bergebens! Die Schwäne
hatten sich zurückgezogen und ruhten stolz und regungslos auf der silbernen Flut. Sie machten in ihrer
ganzen Stellung den Eindruck einer stillen Trauer, die
seltsam gegen das belebte und erwartungsvolle Besen
abstach, womit sie noch eben ihrer jungen Herrin entgegengesehen hatten.

Trauerten die Schwäne wirklich um Dora Bella?

Berschmähten sie die Nahrung aus der Hand eines andern menschlichen Wesens, blos weil es ihrer Gewohnheit zuwider lief? Liebte sie diese Thiere? Liebten die Thiere das junge Mädchen so ausschließlich? In diesen Fragen lag ein Räthsel verborgen, das Graf Askan angenehm beschäftigte und ihn anspornte, die Lösung desselben zu suchen.

Er gestand es sich zu, daß in der Liebe zu diesen vernunftlosen Geschöpfen eine große Naturwüchsigkeit vorherrschte, aber so gleichgültig ihm einen Tag früher eine derartige Kundgebung von Gesühl gewesen wäre, ebenso wohlthuend berührte ihn die Hoffnung, hiernach einem weichen, warmen, kindlichreinen Wesen zu begegnen, das in Gestalt und Form sich edel entsalten würde, wenn eine liebende Hand den Zügel zu seiner Bildung ergriffe.

## Elftes Rapitel.

Der Förster Horink konnte die Aeußerung des Inspectors Pruß, durch welche seine Nichte Klara mit Dietrich Haberhorst in Verbindung gebracht wurde, nicht vergessen. Je länger er sich mit dieser Idee besichäftigte, desto verdrießlicher wurde er darüber, obwohl er sich eingestehen mußte, daß man, im Allgemeinen genommen, Herrn Dietrich für eine gute Partie anssehen konnte.

Alles, was sich Günftiges bei bieser möglichen Liebessgeschichte herausstellte, beschränkte sich auf die guten Bermögensverhältnisse bes Gastwirths Evers, der seinen Neffen allerdings zum Erben seines Hab und Guts einsgesetzt und ihn seit Jahr und Tag hierher beordert hatte, um seine ausgedehnte Wirthschaft zu führen. Es siel freilich ins Gewicht, denn Mara gehörte nicht

zu ben Mädchen, welche sich nach dem Tode des Baters als bedeutende Kapitalistinnen ausweisen und nach den Bormundschaftsacten als begehrungswürdige Heirathsecandidatinnen betrachtet werden können. Die Einnahmen ihrer Mutter als Bittwe überstiegen die nothbürftigen Ausgaben fürs Leben nicht gerade bedeutend, und wenn Frau Horint auch Besitzerin eines Hauses nebst entsprechendem Ackerland durch den Tod ihres Baters, des Beteranen Petter, geworden war, so ershöhte dies zwar die Annehmlichkeit ihrer Lage, machte sie indeß noch immer nicht zu einer wohlhabenden Frau.

Das Häuschen, worin die Wittwe des frühern Försters wohnte, lag der Vergschenke schräg gegenüber und bildete das erste Haus der Dorfstraße. Es war ein hübsches Haus, das, mit dem breiten Giebel nach der Straße gerichtet, zweistöckig erschien, während die andere Giebelseite, auf der Verglehne ruhend, nur einstöckig war. Ein hübscher Garten umgab dies sonders dar gebaute Haus von allen Seiten. Es wurde, einsgehegt von einem dichten grünen Zaun, dadurch gänzslich von der Straße abgetrennt und sah einer ländslichen Villa gar nicht unähnlich. Von den Dorfbewohsnern wurde dies Haus mit seinen Vewohnern zum Schlosse gerechnet, und man hatte es ganz in der

Ordnung gefunden, als die fanfte, hübsche Tochter bes alten Wachtmeisters Better vom Förster Horink zur Gattin gewählt worben mar. Jest als Wittme hielt sich Frau Horink ebenso fern vom Schlosse wie von ben Dorfbewohnern. Sie lebte fehr ftill und ein= gezogen, wehrte indeß ihrer Tochter Klara nicht, sich ber kleinen luftigen Gesellschaft anzuschließen, die fich oben auf bem Plateau unter Dora Bella's Leitung in Turnübungen wohlgefiel und allerlei andere Kurzweil trieb. Seit einigen Monaten hielt sich Klara aber fern von den gewöhnlichen Berfammlungen ber Schloßkinder. Sie hatte in ihrer Cousine Antonie van der Bruik, die plöglich Vater und Mutter verloren und im Sause bes Försters Aufnahme gefunden hatte, eine Gefährtin gewonnen, welche ihren Jahren beffer pafte, und war in kurzer Frist durch die Bande der traulichsten Liebe mit diesem lebhaftern und lebensfrischern Mädchen so vollkommen befriedigt, daß sie nichts weiter wünschte, als mit Toni vereint zu leben.

Mit ber gewöhnlichen Schwärmerei jugenblicher Mädchenherzen hingen die beiden hübschen Cousinen dem Gedanken nach, sich nie zu verheirathen, sondern zusammen in dem Hause Klara's ein Klosterleben zu begründen, das alle irdischen Wünsche zu befriedigen vermochte. Ob diese Träume von der Glückseit

eines Erbenlebens nicht eine bebeutsame Ergänzung durch die Rähe ber Bergschenke erhielten, welche einem der hübschesten Männer seiner Zeit als Wohnung diente, muß dahingestellt bleiben.

Frau Horint hielt mit herrn Evers im Allgemeinen genommen gute Nachbarschaft, bas heißt, sie grüßten einander und plauderten im Borbeigehen mit einander, ohne sich durch ceremonielle Besuche zu belästigen. Seit des Wachtmeifters Tode hatte sich freilich eine kühlere Stimmung in herrn Evers' Begegnung eingeschlichen. Frau Horink hatte mit der Erbschaft ihres Vaters zugleich die Berbindlichkeit übernommen, einen leidigen Broceß, den er mit herrn Evers führte, gerichtlich entscheiben und sich nicht zur Zurudnahme besselben bewegen zu laffen. Einige Bersuche diefer Art wurden von Frau Horint tapfer zuruckgeschlagen, und seit bieser Zeit plauberte Berr Evers nicht mehr am Gartenzaun mit der Mutter und Tochter, wenn er vorüberging. Redoch ließ er es sonft nicht an ben gewöhnlichen Soflichkeitsbezeigungen fehlen.

Im Grunde that es Frau Horink leib, mit Herrn Evers processiren zu müssen. Da ihr alter Bater aber eine ausdrückliche Bestimmung darüber nachgelassen und ihr ein Versprechen abgenommen hatte, so betrachtete sie sich für gebunden.

Es war dies einer jener Processe, die in der Ueberseilung angezettelt und mit Hartnäckigkeit fortgeführt werden, ohne größere Vortheile abzuwerfen, als schließslich Recht zu behalten.

Man hatte sich von allen Seiten schon alle ersinnsliche Mühe gegeben, den Herrn Evers zur Rücknahme der Klage zu bewegen; selbst Graf Harald hatte darauf hinzuwirken versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, ins dem er ihn aufmerksam machte, daß nach des alten Wachtmeisters Tode jede Veranlassung aufhöre, weiter zu processiren, da er gegen einen Todten kämpse. Herr Evers blieb dabei, seine Shre erfordere einen richterslichen Spruch. Wenn nicht von seiten der Petter'schen Tochter ein Ausweg gefunden würde, so wollte er dis ans Ende seiner Tage den verwünschten Process aufrecht halten, koste es auch hundertmal mehr, als das Stückhen Erde, worum es sich handelte, werth sei.

Frau Horink seufzte bei solchen Kundgebungen von Starrfinn und ergab sich ins Unvermeibliche.

An dem Morgen dieses Tages saß die gute Frau heiter und wohlgemuth in dem großen Lehnstuhl, den sie für gewöhnlich bei ihren weiblichen Handarbeiten einnahm, und strickte. Sie war eine sanste, hübsche Frau noch jetzt, obwohl sie ihr vierzigstes Jahr erreicht hatte. Sie trug eine einfache, kleibbare Haustracht und

bas blonde Haupthaar umgab in vollem Scheitel ihre weiße Stirn. Ihr zur Seite auf dem Fensterbrete lag ein aufgeschlagenes Buch, worin sie minutenweise las, wenn ihre Strickerei glatt und ungehindert fortlief.

Ihr gegenüber saß Klara und nähte. Diese gab ein Abbild ihrer Mutter, nur zeigte sich eine entschiesbenere Intelligenz im Gesichtsausdruck und eine weit edlere Haltung bei ihr vorherrschend.

Klara nähte, aber ihre Augen schweiften von ber Arbeit die Sohen hinauf, die vor ihr lagen, und eine fromme Freude spiegelte sich in ihren strahlenden, frohlichen Bliden, wenn sie eine Weile andächtig bem wallenden Spiele der leicht bewegten Baumkronen gelauscht hatte. Rlara hatte ein poetisches Gemuth. Sie jah das Leuchten des Mondes, das Flimmern der Sterne und ben Auf- und Untergang ber Sonne nicht mit der Gleichgültigkeit, womit gewöhnlich der Landbewohner folche Wiederholungen in der Natur zu betrachten pflegt. Klara gehörte jedoch beswegen nicht zu den fentimentalen Mondscheinsheldinnen, die nervöß zittern, wenn es blitt, und thränenreich feufzen, wenn der Mond im vollen Glanz seine Bahnen burchzieht. Ihr Sinn war frisch und fröhlich, ihre Laune immer unbewölft, aber trot ihrer fanften Außenseite war ihr Gemüth fräftig und ihr Charafter entschlossen und etwas unbeugsam. Bas sie als gut und recht erkannt, bafür opferte sie sich. Nachgiebigkeit aus Rücksicht ober Schwäche verachtete sie. Durch diese Eigenschaften hatte sie sich zum Liebling ihres Onkels, des Försters, emporgeschwungen, und er pflegte zu sagen: "Klara ist von Gesicht und Figur eine geborene Petter, gleich ihrer Mutter, aber von Geist und Herz eine echte Horink!"

Klara war stolz auf dies Urtheil, denn sie fand Befriedigung in beiden Bergleichungen.

Frau Horink hatte wenig Acht auf das, was auf der Straße vorging. Sie vertiefte sich mehr und mehr in den Inhalt des Buchs, welches sie durch Cooper's Phantasie weit hinweg auf die Wellen des Oceans versetze.

Klara mochte mit ihrer Phantasie mehr auf bem Straßenbamm zu thun finden, benn sie ließ ihre Blicke stets, ehe sie bieselben wieder auf die Näherei senkte, über den Fahrdamm gleiten und musterte dann gleichgültig die Seitengebäude des Wirthshauses, das wohl hundert Schritt höher gelegen war als ihr Hauschen.

Plöglich sah sie eine Männergestalt oben in die Thorwegspforte treten und sich bis zum Bergrande vorbewegen, von wo man in die Fenster ihres Hauses sehen konnte. Erst überfuhr ein süßer Schreck ihr Herz und machte, daß sie die Augen blitschnell senkte. Dann lachte sie leise und erhob rasch die Blicke wieder, benn sie begriff, daß der, welchen sie zu sehen meinte, nicht in Hemdsärmeln vor ihr erscheinen werde. Nein, der Augenschein belehrte sie augenblicklich, daß es Herr Evers war, der sich weit über das Holzgeländer bog, scharf nach den Fenstern ihrer Wohnstude blickte und, als er sie und ihre Mutter am gewöhnlichen Platze sitzen sah, sein Hausmützchen vom Kopfe riß und es grüßend gegen sie schwenkte. Klara nickte und er verschwand wieder.

Gleich barauf sah ihn bas junge Mädchen über bie Brücke bes Wassersalls schreiten, mit dem ganzen stattlichen Wesen eines wohlhabenden Mannes quer über den Fahrdamm gehen und dann den schmalen Pfad im Grase wählen, der direct auf das Gartenpförtchen der Wittwe Horink führte.

"Bas mag Herr Evers wollen, Mama?" sagte Klara verwundert. "Er steuert auf unser Haus los."

Frau Horink fuhr von ihrem Buche, wo sie mit Evchen Effingham um die Wette sich auf den Oceanss wellen geschautelt hatte, empor und schaute etwas verwirrt auf ihre hübsche, lachende Tochter.

"Evers kommt, sagst Du, Klärchen? Ach bu mein Gott, sicherlich ist wieder ein Termin angesetzt, ich

habe vorhin den Gerichtsboten die Fahrstraße heraufkommen sehen. Dieser leidige Proceß — mein Vater hätte lieber stillschweigen sollen!"

Sben knarrte die Gartenpforte. Herrn Evers' wohlsgenährtes Gesicht erschien vor dem Fenster der Frau Horink und fragte mit einem seltsamen Leuchten in den schlaublinzelnden Augen: "Darf ich näher treten, Berehrteste? Gehorsamer Diener! Darf ich mir denn erlauben —"

Rasch öffnete Frau Horink das Fenster und rief einfallend: "Bitte näher zu treten, Herr Nachbar!"

Klara sprang auf und öffnete die Stubenthür, mit Artigkeit und Förmlichkeit sich verneigend. Es war, wie gesagt, ein seltener Gaft und dazu ein Mann, den sie ehren mußte. Zuvorkommend trat ihm auch ihre Mutter entgegen.

"Sehr angenehm, Herr Nachbar", fagte sie und lud ihn mit einer Handbewegung zum Siten ein. Herr Evers lachte und entgegnete jovial:

"Ober auch nicht sehr angenehm, Frau Nachbarin! Doch wer kann's ändern! Haben Sie die Vorladung zum sechzehnten August schon erhalten?"

Frau Horink machte eine abwehrende und zugleich verneinende Geberde.

"Wird ichon noch tommen, Gnäbige", tröftete Berr

Evers sarkastisch. "Was man nicht wünscht, bleibt niemals aus. Hören Sie, Frau Nachbarin, dieser verwünschte Proces bringt mich um alle gute Laune!"

"Weshalb haben Sie ihn angefangen, Herr Nachbar?" meinte Frau Horink etwas spöttisch.

"Hätte ich bas gebacht, wahrhaftig, ich hätte nie geklagt!"

"Borgethan und nachbedacht —"

"Ja, ja, behalten Sie nur Ihre Weisheit für sich, Gnäbige! Borgethan und nachbebacht, hat Manchen schon in Leib gebracht! So heißt's und 's ist richtig! Aber, Frau Nachbarin, nachgeben kann ich nicht!"

"Ich auch nicht!" antwortete die Försterin lakonisch und griff nach ihrem Strickstrumpf.

"Die Leute würden ja benken, ich hätte ungerechte Ansprüche erhoben."

"Ja wohl, die Leute würden glauben, mein seliger Bater hätte darum gewußt, daß Ihnen das Stück Walb gehöre. Ich habe meinem Bater auf seinem letzten Krankenlager die Hand darauf geben müssen, seine Ehre zu wahren, deshalb kann ich den Process nicht fallen lassen."

Herr Evers seufzte hörbar und brehte wie in stiller Berzweiflung die Daumen windschnell um einander. Sein Blid fuhr nach Alara hinüber, die still dasaß und nähte. "Wenn ich aber einen Ausweg wüßte, ben Proceß' mit einem Schlage todt zu machen, Frau Nachbarin" — begann er ein klein wenig beklommen.

"Lassen Sie hören, Herr Nachbar", entgegnete Frau Horink kaltblutig.

"Der kluge Inspector vom Schlosse hat mich auf einen prächtigen Einfall gebracht", fügte ber Mann noch beklommener hinzu. Sein Auge suchte wiederum die junge Klara, und als diese eben den Blick auf ihn richtete, nickte er ihr unmerklich zu, als wolle er fragen, ob sie nicht rathen könne, was nun folgen werde.

Klara fühlte sich beängstigt von dieser Traulichkeit, die gar nicht mit ihrem sonstigen Vernehmen im Ginstlang stand. Sie wurde aufmerksam.

"So klug der Inspector auch ist, zu meinem Rathgeber würde ich ihn nicht unbedingt machen", sprach Frau Horink währenddessen.

"D, ber Nath geht auch nicht von ihm aus, nur die Offenbarung eines Verhältnisses, das mir ganz geslegen wäre für alle Fälle, weil ich nicht auf Geld zu rechnen brauche, das mir aber besonders für diesen Fall, wo wir zu processiren aushören könnten und würden —" Er schwieg, weil er sich nicht herauszuwickeln vermochte aus diesen besondern Fällen. Frau Horink sah ihn groß an.

"Ich verstehe Sie gar nicht, Herr Nachbar; sprechen Sie doch deutlicher! Wozu zwischenuns solche Umschweife!" sagte sie ermunternd. "Was sagte Herr Brut?"

"Was der gesagt hat, ift gleichgültig", fuhr Herr Evers nun heraus und seine Gedanken quollen wie aus einer geöffneten Schleuße, ungeregelt und unsgeordnet hervor.

"Die Berren spielten ein Partiechen bei mir; Ercelleng waren "occupirt", beshalb famen fie gu mir. Und ba entschlüpfte bem Inspector so'n Geheimniß, bas mich freute! Seben Sie, Frau Nachbarin, wenn ein Mensch Alles auf Erben besitt, womit er eine Frau und ein halb Mandel Kinderchen ernähren fann, fo thut er wohl zu heirathen, bamit ihm die übermüthigen Gebanken vergeben. Seben Sie, ba ift unfer Proces und ba ift mein Schweftersohn, ber Dietrich Saberhorft, mein einziger Erbe, ber also meinen Proces auch erben wird. Sehen Sie, Frau Nachbarin, Ihre Tochter ist auch Ihre einzige Erbin - wie wäre es, wenn wir unsere Erben zusammengaben und unsern Broces ben beiben Leutchen noch bei Lebzeiten vermachten? Dann wären wir beibe boch bas verwünschte Ding los und fonnten in aller Rube feben, mas baraus murbe!"

Frau Horink lachte.

"Lachen Sie nicht, Frau Nachbarin", fuhr Berr

Evers fort und trocknete sich den Schweiß von der Stirn. "Bahrhaftig, so ernsthaft ist mir mein Lebtag noch nicht zu Muthe gewesen, also lachen Sie nicht. Lieber wollen wir unser Klärchen einmal ins Verhör nehmen und fürs erste fragen, ob sie nichts dagegen haben wird, wenn mein Herr Neffe für nichts Anderes Augen hat als für Klärchen Horink. Was sagt Klärchen Horink zu dieser Behauptung?" Er wendete sich bei den letzen Worten erst wieder nach Klara's Plate um, sah aber zu seinem Erstaunen, daß die junge Dame bereits an der Thür angelangt war und eben hinter derselben verschwand, als er seine bedeutungsschwere Frage vollendete.

"Es ist ein gutes Zeichen, daß sie slieht", sprach er, vergnügt hinterher schauend und seine fleischigen Hände reibend. "Aun aber ein Wort des Ernstes, liebe Frau Nachbarin! Es ist wahrhaftig meine Absicht, in aller Form für meinen Neffen um die Hand Ihrer Tochter zu werben und damit dem Trödel, der uns ärgert, ein Ende zu machen. Natürlich würde mir ein solches Mittel nicht eingefallen sein, wenn mir der kluge Inspector Prut nicht die Andeutung gegeben, daß mein Neffe Ihre Tochter zu lieben scheine. Ob Klara ihn lieb genug hat, um auf meine Pläne einzugehen, das müssen Sie zu erforschen suchen. Es steht

von meiner wie von Ihrer Seite einer balbigen Bersheirathung der jungen Leute nichts entgegen, also schlagen Sie ein! Keine Termine mehr! Eine Schenskungsurkunde, sagt Herr Reinhold von Lessel, den ich eben befragte, eine Schenkungsurkunde über den fraglichen Gegenstand beseitigt Alles; ich zahle die Kosten und unsere Kinder werden trot des vererbten Processes glücklich!"

Frau Horink konnte sich eines beifälligen Lächelns nicht erwehren, aber sie hütete sich irgend ein Wort zu sagen, was ihre Meinung hätte verrathen können. Sie versprach Herrn Evers, die Sache zu überlegen, mit Klara zu besprechen und mit ihrem Schwager, bem Förster, zu berathen; nur nach reislichem Erwägen aller Verhältnisse werbe sie einen Entschluß fassen und babei ihrer Tochter bas erste und wichtigste Wort gönnen.

Gegen diese Erklärung konnte Herr Evers nichts einwenden. Er entfernte sich nach dem Bescheide und schritt stattlich und stolz, wie er gekommen war, wieder seinem Hause zu, nur mit dem Unterschiede, daß jett eine Art Siegesfreude sein Gesicht verklärte, ein Beweis, daß er an dem Erfolge seiner Werbung nicht den mindesten Zweisel hegte.

Klara war mit pochenbem Herzen geflohen. Sie

eilte in den Garten und verbarg fich tief im hinters grunde besselben, hinter den Rosens und himbeersftrauchern.

Dort mußte sie sich auf eine Bank niederlassen, so groß war die Gemüthsbewegung, worin sie durch dies Gespräch gerathen war.

"Wie? War es benn kein thörichter Traum? Sie sollte Dietrich, ben hübschen, keden, liebenswürdigen Dietrich, ben Liebling aller Bärenberger Mädchen und Frauen heirathen? Sein Onkel wünschte bies? Und Dietrich, bas behaupteten Andere, Dietrich hätte nur Augen für sie?"

Klara schlug beibe Hände vors Gesicht und versharrte eine lange Zeit wie in einem Traume. Sie hatte es sich bis zu diesem Momente noch nie ernstlich eingestanden, daß ihre ganze Seele von seinem Bilde erfüllt war, und sie fand sich eigentlich selber übersrascht von der leidenschaftlichen Freude, die sie vom Scheitel bis zur Sohle durchwogte.

In ihrem Innern regte sich die Ahnung, daß Dietrich's Oheim wohl Recht haben könne, wenn er meine, Dietrich habe für nichts Anderes Augen wie für Klärchen Horink. Nur zweiselte sie, daß er auch in der Ferne ihrer gedenke, daß er es ernst mit den Huldigungen meine, die er ihr verstohlen widmete.

Sie blidte auf die lette Bergangenheit zurück, woraus tausend kleine schüchterne Aufmerksamkeiten ihr entgegenleuchteten. Bald hatte er ihr Beilchen gesucht und war zur Ruine hinaufgestiegen, als man ihm sagte, dort wüchsen die schönsten; bald hatte er ihr die erste Rose aus seines Onkels Garten gebracht, bald hatte er im Thale Bergismeinnicht gepflückt, bald eine Schale voll Walderdbeeren gesammelt — waren das nicht, nach allen romantischen Erzählungen, die sie las, beglückende Zeichen eines liebenden Herzeus?

D, ihr Herz jauchzte bei diesen Erinnerungen und sie sehnte sich, die Fülle ihrer seligen Gefühle in einer treuen Bruft niederlegen zu können.

Klara erhob sich aus ihrem Bersted. Sie beschloß, zu ihrer schwesterlichen Freundin, zu Antonie van der Bruik zu gehen und ihr volles Herz durch Mittheislung zu erleichtern. Sie schlüpfte aus der Hintersthür des Gartens, eilte den Wiesenweg entlang, der hinter den Gärten des Dorfes aufwärts führte, und kam schnell zu der Stelle, wo vor wenigen Minuten Graf Askan und Reinhold die lachende Stimme eines jungen Mädchens gehört hatten und umgekehrt waren, um zum Bark zurückzuwandeln.

Gilfertig und sehr geschickt kletterte Klara bie Wiesenlehne hinauf und burchbrach das Dickicht ber

Haselbüsche an einer Stelle, wo es weniger bicht versichlungen war. Schon hatte sie sich einen Weg gesbahnt und wollte den Garten des Försters betreten, als sie Stimmen hörte, welche ihre Schritte bannten. Vorsichtig bog sie einige Zweige zurück — ihr Athem stockte, ihr Blut gerann. Da stand Dietrich — vor ihm lehnte Antonie an einer Leiter — er hielt Frühstirschen in einem Korbe, die er jedenfalls von dem Baume, woran die Leiter stand, gepflückt hatte. Er hielt das Körbchen hoch in die Höhe, Antonie lachte und wendete sich ab.

"Warum nicht gar!" sagte das junge Mädchen, aber eine Purpurglut färbte ihr schönes Gesicht und die ftrahlenden Augen erhielten einen besondern Glanz.

"Jeder Arbeiter ist seines Lohnes werth", entgegenete Dietrich schmeichelnd und sah feurig in ihre feurigen Augen.

"Ich habe Ihre Hülfe nicht verlangt", trotte Toni und griff nach dem Korbe.

"So grausam, süße Kleine — so grausam", slüsterte der junge Mann und hielt ihre Hände mit dem Korbe fest. "Ich lasse auch handeln, statt zehn Küsse nur drei, Toni, liebliche Toni — nur drei!"

Ob er sie gewaltsam umschlang, ob sie sich willfährig ihm zuneigte? Es schwamm Alles undeutlich vor Klara's Blicken, fie zog sich schauernd vor Kälte zurück — ihr aufgeregtes Blut war erkaltet.

Die arme Lauscherin hörte nur, daß ihre Freundin schäkernd rief:

"Wie kann man nur verlangen, daß ein Mädchen bärtige Lippen berührt! Nie wieber, nie wieber, Dietrich!"

"Nie? Wirklich niemals, lieb Toni?" fragte er dagegen.

Weiter hörte Klara nichts mehr, benn sie glitt rasch ben Wiesenabhang hinab und eilte, ihren Garten zu erreichen.

Sie ließ sich auf bemselben Plate nieder, wo sie eben so himmlisch geträumt hatte, und begann ihre Gedanken zu sammeln. Wäre ihr diese Erfahrung eine einzige Stunde früher gekommen, so hätte sie ihr kaum eine Empsindung von Schmerz verursacht, jett aber, von Hoffnungshöhen herabgestürzt, jett fühlte sie sich von einer unerträglichen Qual bedrückt.

Freilich konnte sie Niemand eine Schuld aufs bürden, sie mußte sich selbst, ihr leichtgläubiges Herz und ihren voreiligen Verstand tadeln, welche beide falsche Schlüsse gezogen hatten; allein sie fühlte sich bennoch beraubt, dennoch hintergangen, bennoch belogen, wenn auch nur von schüchternen Bliden. Sie gebrauchte eine lange Zeit, um sich und ihr besseres Selbst aus biesem Chaos von wogenden Gefühlen wiederzufinden.

Dann aber erhob sie sich ganz beruhigt. Sie wußte, was zu thun ihr oblag.

Des Tages Mittagsglanz lag schon auf dem Scheistel der Höhen, als sie wieder in das Stübchen eintrat, das sie unter so aufgeregten Empfindungen verlassen hatte.

Ihr Blick suchte die Mutter. Der Lehnstuhl stand leer. Erleichtert athmete sie auf, denn ihre nothe wendigen Erklärungen wurden badurch etwas hinausegeschoben.

Sie gewann burch bie Abwesenheit ihrer Mutter Zeit, sich auf ein Gespräch vorzubereiten, das ihr Inneres verhüllen sollte, während es den Schein großer Aufrichtigkeit tragen mußte. Ein gefährliches Unternehmen, wenn sie nicht ihrer Selbstbeherrschung sicher war!

Mit ber Erfindungsfraft ber innern Unruhe durchbachte fie, was fie fagen wollte, aber die Erfahrung lehrt, daß die Gespräche, worauf man sich vorbereitet, am wenigsten gelingen.

Nach einer halbstündigen peinlichen Erwartung trat Frau Horink ein. Sie war augenscheinlich bewegt, warf ihr Umschlagetuch mit einer gewissen Haft über die Lehne ihres Sessels und setzte sich beeilt nieder. Klara sah, daß sie ebenfalls mit Wallungen zu kämpfen hatte, wagte jedoch nicht das Gespräch zu beginnen, wie sie es sich eigentlich vorgenommen.

"Ich bin beim Onkel Förster gewesen", begann bie Mutter kleinlaut.

"Das bachte ich mir gleich", antwortete Klara und nähte eifrig. Sie hätte kein einziges Wort weiter herausbringen können, ber Athem fehlte ihr, ber Gebanke entwich ihr.

"Dein Onkel hatte nicht viel Zeit — er ist zum Diner beim Grafen befohlen; wenn es möglich ist, kommt er noch heute herab zu uns", fuhr bie Mutter abgebrochen fort.

"Ift es benn nöthig bei einer Sache, die nur Dich und mich angeht, liebe Mama, auf bes Onkels Rath zu warten?" sagte nun Klara mit Aufbietung aller Ruhe, die in ihr aufzufinden war.

"Freilich, wenn wir wollen, fönnen wir handeln, wie es uns gefällt", meinte Frau Horink mit bedrückter Stimme, aber weit rascher und sicherer rebend als zuvor.

"Und ich bächte, die ganze Geschichte wäre mit wenigen Worten abgemacht", fiel auch Klara fester und Frite, Schlof Barenberg. 1.

bestimmter ein. "Herr Evers hat seine Vorschläge viel zu voreilig begründet, wenn er denkt, daß sein Herr Neffe mich durch Ausmerksamkeiten auszeichnet. Ich bestreite diese Voraussetzung, Mama! Mit diesem aus Erfahrungen gegründeten Zweifel fällt aber das ganze Gebäude seiner Pläne zusammen, denn es kann mir doch nicht einfallen, auf Herrn Evers' Antrag einzugehen, wenn ich weiß, daß Dietrich ein anderes Mädchen lieb hat!"

Mara's Stimme mankte ein flein wenig bei ben letten Worten, ob burch innere Bewegung erzitternd ober im leichten Verwirrungsgefühl einer kindlichen Scham?

"Ach, Kindchen, darüber muß man zur Zeit hinwegsfehen", erwiderte Frau Horink beschwichtigend, "und es fragt sich sehr, ob Dietrich nicht dessenungeachtet sehr gern das hübsche Töchterchen der Wittwe Horink, die zu den Schlößleuten gehört, heirathen würde."

"Aber ich heirathe solchen Mann nicht, ber aus Rücksichten um mich wirbt!" sagte nun Klara in so entschiebenem Tone, daß ihre Mutter aufmerksam wurde und ihr scharf ins Gesicht sah.

"Haft Du etwas Besonderes gegen Dietrich?" fragte fie theilnehmend. "Hast Du vielleicht früher schon mit Deinem Onkel geredet? Er will nichts von bieser Heirath wissen."

"Nein, liebe Mama, ich habe weber mit Jemand geredet, noch an eine Berbindung mit dem jungen Herrn gedacht, der wie ein Meteor in unser stilles Dorf siel. Ich vermuthe aber, daß der kluge Inspector Prut die Hulbigungen, welche Herr Haberhorst meiner guten Antonie darbrachte, fälschlicherweise auf meine Rechnung geschrieben hat."

"Nicht möglich!" rief Frau Horink mit allen Zeichen einer verdrießlichen Berwunderung.

"Nebrigens könnte Herr Evers dessenungeachtet seinen Bunsch erreichen, mit der Verheirathung seines Neffen zugleich auch seinen übereilt angesangenen Proces los zu werden, wenn Du das fragliche Stückchen Baldgrund unserer Antonie feierlich als Eigenthum überließest und es ihr anheim gäbst, mit ihrem fünftigen Schwiegervater weiter zu processiren."

"Das geht nicht, Kindchen! Damit ware das Recht Deines Großvaters gefränkt. Ich darf nicht über das Stücken Waldgrund verfügen nach Gutdünken und hatte selbst mein Bedenken über den Ausweg, den Herr Evers mir vorschlug. Dein Onkel, welcher recht gut weiß, wie mich diese Procesangelegenheit qualt und peinigt, gab mir zu verstehen, daß es nicht im Sinne meines Vaters gehandelt sei, wenn ich Hals über Kopf auf bergleichen Vorschläge einginge.

Angenommen den Fall, Du hättest Dietrich Haberhorst lieb gehabt und er hätte wirklich aus Neigung Dich zur Frau gewählt, so wäre der Streit von selbst ersloschen, denn Mann und Frau können über das Mein und Dein nicht processüren und Evers hätte durch seinen Heirathsbeschluß gewissermaßen eingeräumt, daß er Unrecht gehabt habe. So ungefähr lauteten Deines Onkels Worte. Es ist jammerschabe, daß sich die Sache zerschlagen wird, Klärchen. Sieh, Du hättest eine gute Partie gemacht —"

Klara machte eine Geberde des Abscheus. "Nun ja, wenn Du ihn nicht leiden magst, so kann gar nicht mehr die Rede davon sein", suhr ihre Mutter betrübt sort. "Aber abwarten müssen wir erst, was nun solgt. Es ist nicht ganz unmöglich, daß sich Dietrich's Neigung zu Dir wendet, obwohl Toni mit ihrem hübschen und verlockenden Wesen sein Herz ein wenig in Aufruhr gebracht hat. So etwas kommt öfter vor. Was meinst Du, Klärchen, wenn Dietrich sich von den Wünschen seines Onkels, dem er sein ganzes Glück verdankt, bestimmen ließe, dennoch um Deine Hand zu werben?"

"Dann würde ich Dietrich verachten!" entschied Klara mit heiligem Ernst.

Frau Horint schaute ihrer Tochter voll ins Ge-

sicht. Ihr Mutterherz strömte von Liebe über, als sie in diesem von innern Aufregungen verklärten Antlige ein tief verborgenes Weh zu erkennen glaubte. Sine Ahnung der Wahrheit beschlich ihr Herz.

"Es ift ein eigen Ding um die Liebe", fagte fie gleichsam tröftend, mit weicher Stimme, "und Du wirft gut thun, Dich nicht gegen ben jungen Mann zu verhärten, auch wenn er Dir Unlag zum Diftrauen gegeben, mein Klärchen. Ich habe mit herrn Evers die Berabredung getroffen, daß er mit Dietrich offenbergia reden folle, mährend ich mit Dir feine vorläufige Unfrage überlegen wolle. Sobald herr Evers seiner Sache ficher und mit Dietrich vollständig einverftanden ist, wird er kommen und in aller Form einen Antrag Ueberlege alfo, mas Du thun willft. Dein machen. Ontel mag Dir feine Brunde gegen bieje Beirath mittheilen; ich wollte dies nicht dulben, weil ich gewiffermaßen auf Gegenliebe bei Dir rechnete. Saben wir uns freilich im Irrthum befunden, so ift die Sache für Dich leicht zu entscheiben. Aber, mein Kindchen, ich warne Dich, benn Du bift nicht so gleichgültig gegen Dietrich, wie Du Dir und mir einzureben suchst. Wenn Dietrich Dich aus freier Wahl gur Gattin begehrt, fo -"

Klara unterbrach ihre Mutter, indem sie sich ihr leidenschaftlich an die Brust warf.

"Mutter", stüsterte sie gebrochenen Tons, "Mutter, soll ich mit der Liebe und Zärtlichseit eines Mannes vorlieb nehmen, der zeitlicher Bortheile wegen den Bünschen seines Onkels nachgibt? Soll ich meiner liebsten Freundin die Kränkung zufügen, daß sie meinetwegen von dem Manne, den sie liebt, verlassen wird? Soll ich endlich, abgesehen von diesem Allem, mein heiligstes Gefühl unter Mißtrauen einem Manne widmen, der leichtsinnig meiner Liebe spottet?"

Ende bes erften Banbes.



Drud von Bar & Dermann in Beipgig.

#### Berlag bon Ernft Julius Gfinther in Leipzig.

# Sylvia's Freier.

Roman

non

Elifabeth C. Gastell, Berfafferin von "Mary Barton" :c.

Mus dem Englischen.

Antorifirte Ausgabe.

4 Banbe. 8. Geheftet. Breis 2 Thir. 20 Ngr.

# Drangsale einer Frau

Die Halliburtons.

Roman

non

Fran Henry Bood, Berfafferin von "Caft Lynne", "Die Channings" 2c.

Ans bem Englischen

von

A. Kretidmar.

Auforiftert Ausgabe, 5 Banbe. 8. Geheftet. Preis 3 Thir. 10 Ngr.

#### Berlag von Ernft Julius Günther in Leipzig.

### Verloren und Gerettet.

Roman

non

Caroline Elifabeth Sarah Norton.

Mus bem Englischen

nod

F. Seybold.

Mutoriftete Musgabe.

4 Bante. 8. Geheftet. Breis 2 Thir. 20 Rgr.

# Eaft Lynne.

Bon

Frau Benry Bood.

Mus bem Englischen

nou

Beinrich bon Sammer.

Mutorifirte Musgabe.

4 Banbe. 8. Geheftet. Breis 2 Thir. 20 Mgr.

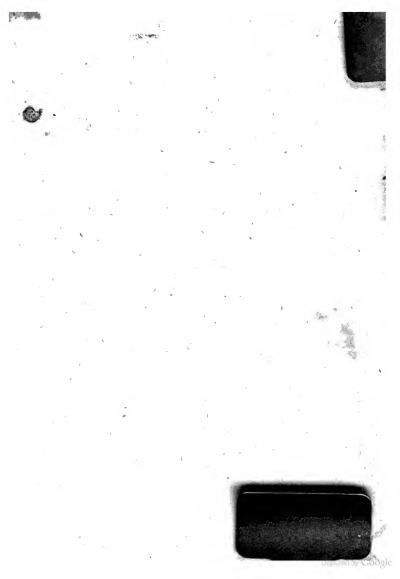

